Mr. 95.

Breis: Mt. 1,20.

### Schriften

des

### Vereins für Reformationsgeschichte.

Fünfundzwanzigfter Jahrgang

Zweites Stud.

# Zur Erinnerung

an

# fürst Georg den Gottseligen zu Anhalt.

Zum 400 jährigen Geburtstage am 15. August 1907

pon

f. westphal,

Pfarrer in Dessau.

Ceipzig 1907.

Im Kommissionsverlag von Audolf Haupt.

Kiel,

Dresden,

Professor Dr. Unger, Pfleger für Schleswig-Holftein. Justus Naumanns Buchhandlung, Pfleger für Sachsen.

Stuttgart,

**G. Pregizer,** Pfleger für Württemberg.







# Zur Erinnerung

Fuerst Georg den Gottseligen fürst Georg den Gottseligen zu Anhalt.

Zum 400 jährigen Geburtstage

BR 350 C 38

am 15. August 1907

pon

f. Westphal, Pfarrer in Dessau.

Ceipzig. Verein für Reformationsgeschichte. 1907. 50 538 W4

om Enmerma

Sinch Seen Sen General hans

THE WORLD'S.

Sum unificana orebuttana

winds by the

Market the Electronic of the more than

TREMES

### Inhalt.

|       |                                           |   | Set | te |
|-------|-------------------------------------------|---|-----|----|
| I.    | . Jugendzeit                              |   |     | 1  |
| II.   | . Entscheidung für die evangelische Lehre |   |     | 6  |
| III.  | . Die Reformation in Dessau               |   | . 1 | 3  |
| IV.   | Wirksamkeit nach außen                    |   | . 3 | 34 |
| V.    | Der Koadjutor in Merseburg                |   | . 4 | 12 |
| VI.   | Rriegsnöte und Interim                    | 1 | . 5 | 57 |
| VII.  | . Der neue Bischof in Merseburg           |   | . 7 | 2  |
| VIII. | Lebensabend                               |   | . 7 | 9  |
|       | Anmerkungen                               |   | . 8 | 39 |
|       |                                           |   |     |    |

#### I. Jugendzeit.

Der Erinnerung an einen einzigartigen Reformationsfürsten gelten diefe Blätter. Es ift Fürft Georg III., der Gottfelige von Anhalt, 1) in Wahrheit eine Fürstengestalt von seltener Reinheit und Bortrefflichkeit, wie sie kein anderes deutsches Fürstenhaus des 16. Jahrhunderts in ähnlicher Weise aufzuweisen hat. Fürst und Theologe zugleich, leuchtete er an Frömmigkeit und lauterem Wandel wohl allen seinen Zeitgenoffen voran. dem Adel seiner Geburt verband er den Adel seines Berzens. und zu seiner Gelehrsamkeit trat eine ebenso große Demut. In edler Selbstverleugnung weihte er fich dem Dienste am göttlichen Worte. Reinen andern Ruhm achtete er für höher als den, daß er als ein rechter Hirt die Herde Chrifti weide. Das reine Evangelium pflanzen und ausbreiten zu können, war ihm die größte Freude, und Frieden zu ftiften seines Bergens innerstes Bedürfnis. Man hat ihn, vergleichend mit jenem alttestament= lichen Schriftgelehrten und Reformator, den "Esra" des Unhaltischen Sauses genannt. Die Mitwelt hat ihm für alle kom= menden Zeiten das ehrendste Zeugnis damit ausgestellt, daß fie ihn mit dem Beinamen des Gottseligen schmückte.

Am 15. August 1507 wurde er geboren. Sein Vater, Fürst Ernst, welcher das Dessauer Land regierte, starb schon 1516. Die Mutter Margarete, eine geborene Herzogin von Münsterberg, war gleich tresslich an Geist, Herz und Frömmigfeit, an inniger Liebe zu Gottes Wort und untadligem Wandel. Die ganze Fülle ihrer Gaben trat erst in ihrem Witwenstande so recht hervor. Sie erzog ihre drei unmündigen Söhne Johann, Georg und Joachim mit allem Fleiß zu Gottes Ehre und einem tugendlichen Leben, hielt sie zum Gebet an und suchte ihre eigene Frömmigseit in die jugendlichen Herzen hineinzupslanzen. Was Georg, der mittlere der Brüder, nachher geworden ist, das hat er vornehmlich dieser Mutter zu danken,

einer "edlen Perle des Askanischen Hauses", wie er sie selber nennt. Er hat's ihr auch mit der hingebendsten Liebe vergolten und ist seiner "herzallerliebsten Frau Mutter" Wohlkaten alle=

zeit eingedenk geblieben.

Schon früh fam er zu feinem Bormunde und Dheim, dem Bifchof Adolf von Merjeburg, einem Unhaltischen Fürsten, wurde dort von diesem väterlich erzogen und bei seinem milden Mefen, seinem frommen Bergen und seinen vielversprechenden Unlagen zum geiftlichen Stande außersehen. 1518 murbe er, noch ein Knabe, zum Domherrn von Merfeburg ernannt. Zwölf Jahre alt, bezog er die Universität Leipzig, um sich für seinen fünftigen Beruf grundlich vorzubereiten. Bei feinem aroßen Fleiße machte er bald die besten Fortschritte, nament= lich unter der Leitung seines besondern Lehrers, des Magisters Georg Helt, dem er zur weitern Erziehung und Ausbildung anvertraut war, und der es besonders verstand, die studierende Jugend zu edlem Streben und ehrbaren Sitten anzuhalten. Bier wurde der Knabe zunächst im Gebrauch der lateinischen Sprache und den Elementen der Philosophie gefördert, um dann zur Rechtswiffenschaft und zur Theologie überzugehn. Gebet und Gottes Wort vergaß er dabei nicht. Seine Mutter erinnerte ihn in ihren Briefen oft daran, und er versprach, "aus sohn= licher Liebe" diesen Ermahnungen ihres getreuen und mütter= lichen Herzens nachzukommen. "Ihr wollt", so bat die Fürstin ben Magifter, "unsern Sohn zum beften halten, als wir nicht Zweifel tragen, auch unfer in Gurem Gebet nicht vergeffen." 2)

Das waren Gott wohlgefällige Jahre im gesegneten Wachsen und Werden. Gegen sich selbst war der Prinz streng, gegen andere von gewinnender Liebenswürdigkeit. Alle seine Worte und Handlungen trugen das Gepräge freundlicher Anmut. "Eine sonderliche angeborne Abelkeit" zeichnete ihn aus. Seinen "hochzeliebten Magister" schätzte und verehrte er ganz besonders und gewann dessen Zuneigung im vollsten Maße. Unter den damaligen Studierenden verkehrte er gern mit Joachim Camezrarius und dem ihm gleichalterigen Metssch, dessen Eltern auf Schloß Mylau im Volgtlande er von Leipzig aus öfter

besuchte, und wo ihm von der Hausfrau und dem Ritter Conrad Metzsch viel Ehrerbietung erwiesen wurde. 3)

Bei feinem Oheim, dem Bischof Abolf, durfte er häufig zu Gafte sein und ftand mit ihm im vertrautesten Verfehr. Unwillfürlich wurde dadurch seine Denkweise und sein innerer Bildungsgang auf das Nachhaltiafte beeinflußt. Bischof Abolf ragte unter den damaligen Kirchenfürsten hervor, war gelehrt und gottesfürchtig, in der heiligen Schrift und den Kirchenvätern bewandert, lebte feusch, prediate selber und verwaltete fein Umt in aller Treue. Die tiefen Schäden in der Kirche übersah er nicht, hatte aber an Luthers rücksichtslosem Bor= gehen kein Wohlgefallen. Es war ihm Auflehnung wider menschliche und göttliche Ordnung. Un dem Unsehen der Kirche wollte er um feinen Breis gerüttelt wiffen. Gine Reformation hielt er gleich vielen Zeitgenoffen nur möglich auf dem ordnungs= mäßigen Wege eines allgemeinen Konzils. So konnte der junge Georg aus dem Munde feines väterlichen Beraters auch feine gerechte Beurteilung der evangelischen Sache vernehmen. Und doch starb Fürst Adolf, das Verdienst seiner auten Werke von fich weisend, 1526 mit dem aut evangelischen Bekenntnis: "Christus ist mein Testament und meine Gerechtigkeit!" 4)

Schon vorher hatte Fürst Georg die ersten priesterlichen Weihen empfangen und war nach dem Tode des Fürsten Magnus von Anhalt († 1524) Dompropst von Magdesburg geworden. Er residierte jett zumeist in der Dompropstei daselbst. Nun galt es für den noch nicht Zwanzigjährigen, seine erwordenen Kenntnisse für sein arbeitsreiches Amt fruchtbar zu verwerten. Er stand im blühendsten Alter und war seiner ganzen Erscheinung nach eine schöne, stattliche Gestalt. Aber er wandelte auch in aller Ehrbarkeit, mied vorsichtig die Lockungen und das leichtsertige Leben der Jugend und hörte auf die slehentlichen Bitten seiner Mutter, sich der schändlichen Laster zu enthalten und der Tugend nachzujagen. Für ihre "mütterliche Sorgfältigkeit" bedankt er sich vielmals und wünscht ihr hundertsältige Belohnung hier und dort das ewige Leben. Wiederholt ladet er sie nach Magdeburg ein, um den schönen

Beremonien in der Domfirche beizuwohnen und bei ihm, als einem armen Pfaffen, Armut zu koften. Gern weilte er auch daheim in Deffau und in Wörlitz.

Seiner hohen firchlichen Stellung und Würde war er sich voll bewußt, aber dabei auch der Verantwortung vor Gott und Menschen. So erntete er überall das Lob der Frömmigsteit, Leutseligkeit, Züchtigkeit und einer edlen Vildung und kam bei seinen Blutsverwandten und andern Fürsten in den Ruhm, "daß er unter Gottes Segen fürnehmlich ein Fürst und Mann Gottes werden würde." 5)

Wie ernst er das Leben auffaßte und wie gesestigt sein Charafter schon war, geht aus einem Briese hervor, den er an seinen Bruder Joachim schrieb. Derselbe hielt sich dasmals am Hofe seines Vormundes und Verwandten, des Herzogs Georg von Sachsen, auf, wo die wüsten Zechereien an der Tagesordnung waren. Joachim blieb leider nicht frei davon. Aber Georg hatte ein wachsames Auge auf ihn und ermahnte ihn, um das Seelenheil seines Bruders besorgt, Gottes Huldhöher zu achten, als aller Menschen Hulde, vor allem sich selbst regieren zu lernen, da er später andere regieren werde, und darum alle böse Gesellschaft zu meiden und ihre bösen Käte als den Gesang der Sirenen zu verachten, damit die liebe Mutter nicht in große Bekümmernis versetzt werde.

Im Herbst 1528 begab er sich mit Magister Helt noch einmal ein Jahr lang auf die Universität Leipzig und nahm bei Dr. Schiltel "Behausung und Kost". Er wollte die Rechtszwissenschaft noch gründlicher studieren und widmete sich derselben mit solchem Eiser, daß er kaum Zeit sand, Briese zu schreiben, die dann so unleserlich aussielen, daß er sich bei seiner Mutter "seines unstätigen und ungeschickten Schreibens wegen" entschuldigen mußte. Dafür aber versorgte der liebevolle Sohn die Mutter mit allerlei Ausmerksamkeiten. Einmal schiekt er ihr zwei leere Fässer zurück und bemerkt scherzend dazu: "Woes E. F. G. gefällig sein mag, dieselben mit Wein füllen zu lassen und sie zu mir zu schieken, will ich es zu untertäniger Dankharkeit annehmen, denn die Pfassen sind von dem Geschlechte,

die gern nehmen." Dann tröstet er sie, da sie vielfach fränklich war, mit der Hilfe bessen, der alle unsere Haare gezählt hat und ohne dessen Willen kein Sperling vom Dache fällt. 7)

In diefer Zeit wurde ihm Gelegenheit geboten, fich um ein Bischofsamt (Naumburg) zu bewerben, welches der der= zeitige Inhaber, der zugleich das fern gelegene Bistum Freifing befag, gegen eine Entschädigung abtreten wollte. obwohl es feine Familie wünschte und besonders fein Bruder Joachim, konnte er doch bei seiner Gewissenhaftigkeit nicht darein willigen. Wohl wollte er nicht "einen anhaltischen Kopf" auffeten, wie er fagte, aber im Blick auf feine Jugend und feine geringe Erfahrung hielt er sich für "ganz zu wenig und ungenugsam": es würde ihm, meinte er, nicht anders ergeben. denn einem Esel, der von einem Turme fliegen wollte, und es wären ihm die Flügel nicht gewachsen, er würde ohne Zweifel Hals und Beine brechen. Seinem Bruder Joachim aber legte er noch besonders dar, daß der vorgeschlagene Weg göttlichen Rechten entgegen sei und fast der Simonie gleich fäme, wodurch auf beiden Seiten Beschwerung der Gemiffen und bofe Nachrede zu befürchten sein möchte, besonders, da die Einwilligung des Ka= pitels nur durch Bestechung erlangt werden könnte, was vor Gott aar übel zu verantworten sei. — Das find foftliche Worte, die uns einen Einblick gewähren in seine lautere Gesinnung. 8)

Bald darauf wurde er in eine andere einflußreiche Stellung berufen. Der Erzbischof Albrecht von Magdeburg ernannte ihn zum Kat bei der Stiftsregierung und auch zum erzbischöflichen Statthalter auf der Morizburg bei Halle. Freilich wurde es ihm auch hier nicht leicht, das Amt anzunehmen, da ihm von verschiedenen Seiten "wegen der Eigenschaften des Erzbischofes", der schwere Lasten auf ihn legen würde, abgeraten wurde. Aber weil er seinen früheren Borsmund liebte und verehrte, zog er im Herbst 1529 an den erzbischössichen Hof, gewann bald einen bedeutsamen Wirkungsstreis und konnte darin seinen reichen Verstand, seine natürliche Veredsamkeit und seine juristischen Kenntnisse aufs trefslichste verwerten. Zugleich aber umgab ihn hier eine verlockende Macht

und Pracht, und eine glänzende Laufbahn ftand bem fürstlichen Jüngling offen.

#### II. Entscheidung für die evangelische Cehre.

Un die alte Rirche fnüpften unsern Fürsten tausend Fäden. Das Anhaltische Geschlecht der Askanier war von jeher fest Aber Wittenberg und Dessau lagen so mit ihr verwachsen. nahe beieinander, daß das Licht des Evangeliums in das Nach= barland hinüberstrahlen mußte. So blieb das Fürstenhaus nicht unberührt davon. Auch in Deffau war der unverschämte Ab= laghandel getrieben worden. Fürst Georg erinnerte sich aus feinen Kindertagen des Ablagpredigers Bartholomäus und hatte es mit eignen Ohren von demfelben gehört, daß folche große Gnade seit der Zeit des Leidens Chrifti nicht gewesen wäre, denn selbst, wenn einer die Mutter Gottes an ihren junafräulichen Ehren geschändet, wäre der Ablaß so fräftig, daß ihm folche Sünde vergeben würde. "Man hat es mit dem Ablaß= fram zu grob gemacht", urteilte der Fürst. Er erkannte auch manche andere Migbräuche in der papstlichen Kirche, und wenn er von seinem Oheim, dem Bischof Adolf, hie und da eine evangelische Außerung vernehmen durfte, so hatte er sie "mit Freuden in sein Berg geschloffen". Und doch galten ihm die Lehren und Ordnungen Roms als heilig; er ermahnte darum seinen Bruder Joachim, sich von der Ginigkeit der heiligen chriftlichen Kirche nicht abwenden zu laffen. 9)

Ganz befonders bestärkte ihn seine Mutter in solcher Ansschauung. Sie war eine Enkelin des hufstischen Böhmenkönigs Georg Podiebrad, welcher wegen seiner Ketzerei vom Papste bis in die vierte Generation vermaledeiet worden war. Um so eisriger suchte sie durch treues Festhalten an der alten Kirche den Fluch von ihrer Familie abzuwenden. Welch eine Betrübnis würde es deshalb für sie gewesen sein, wenn ihre eigenen Söhne sich der Wittenberger Lehre angeschlossen hätten. Und doch stand sie derselben in ihrer Heilandsliebe so nahe. Ansfangs verkehrte sie sogar mit Luther, der sie in Dessau öfter besuchte. Noch gegen Ende des Jahres 1519 versprach er, sich

wieder einmal einzustellen und hoffte, ihr damit einen Gefallen zu tun, obwohl er "seines bösen Namens willen" wüßte, daß "sein Wind nicht von Leipzig noch Merseburg blase". Er wurde damals tatsächlich von der "domina de Anhalt in Dessau" um seinen Besuch gebeten; er bemerkte aber dazu: "Ich weiß nicht, ob man sicher dahin sich begeben kann; sie hat wohl auch selbst sich der Gefahr ausgesetzt." 10)

Nachher verlieren sich diese Beziehungen Luthers zum Deffauer Hofe. Margaretes Urteil über ihn änderte sich, sicher= lich auch unter dem Ginflusse des fürstlichen Hofpredigers Dr. Johann Menfing. Diefer verftand es, auch den Fürsten Georg mit Haß und Abscheu gegen die Reformation zu erfüllen und ihn vom Lesen lutherischer Bücher abzuschrecken. Heftigfeit Luthers, die Bilderstürmerei und die Bauernfriege. die Unruhen, die besonders in Zerbst bei Aufhebung der Klöster entstanden waren, das alles bot dem die Reformation heftia befämpfenden Dominifanermonche eine gewünschte Sandhabe. "Mir ift Dr. Luther fürgebildet worden als aufrührischer Lehrer. ber Gottesdienst, Rucht und alle Ehrbarkeit zerstört," fagt unser Fürft felbst und bezeichnet später mit einem "Gott vergebe es ihm!" den Dr. Mensing als den Mann, der die Glieder des fürst= lichen Saufes gefliffentlich und fündhaft mit feinen Ginflüfterungen und gehässigen Verdrehungen verführt habe. In Mensings Schrift "Gründlicher Unterricht, was ein frommer Chrift von der heiligen Kirche, von der Bater Lehre und heiligen Schriften halten folle" (1528), welche er den drei fürftlichen Brüdern ge= widmet hat, wird Luther dargestellt als ein Mensch, der von dem Bater, dem Teufel ift, als der deutsche Türke, der alle chriftliche Ordnung der Kirche und alle Geistlichkeit, auch alles Gedächtnis Chrifti aus dem Wege räume, alle Liebe zu Gott und zu Menschen auslösche, den Knecht wider den Berrn, die Kinder wider den Vater widerspenstig mache, allen Born, Saß und Neid einführe, Aufruhr, Mord und Raub erwecke, und vor dessen Lehre zu warnen sei wie vor dem ärasten Gifte. 11)

Bei solcher Beeinfluffung war es unmöglich, daß sich Fürst Georg zur evangelischen Sache hingezogen fühlen konnte. Ja

bei seiner herzlichen Liebe, die er von seiner Kindheit an zu den väterlichen Satzungen, Zeremonien und Lehren hatte, war es so weit mit ihm gekommen, daß er "als ein junger Unver= ständiger" diejenigen, welche er in Verdacht hatte, daß sie der neuen Lehre zuneigten, heftig und schimpflich behandelte, ihnen absichtlich Hindernisse in den Weg legte und dabei im Berzen Wohlgefallen empfand und in dem Wahne lebte, er tate Gott einen Dienst damit. Offen bekennt er nachher: "Wie gern ich's vertilat und ausgereutet gesehen, weiß der, der über uns ift." Und doch hielt er in Anbetracht seiner Jugend noch an sich, wollte in solch wichtiger Sache sich nicht selbst zum Richter machen und wagte darum auch nicht, selbständig in den seit Sahren schon entbrannten firchlichen Kampf einzugreifen. Auf der andern Seite aber, so meinte er, hätte er doch als Dom= propst die Pflicht, das angebliche lutherische Gift zu beseitigen. Dazu aber erschien ihm seine theologische Bildung nicht gründlich genug. Darum unterließ er jetzt andere Studien, die ihm "wohl zur Luftbarkeit und zeitlichem Nuten fürträg= licher" gewesen, und begann die Lehre der Kirche und der Schrift genau zu durchforschen, in der Meinung, "daß die Lehre und Ordnung, so der Kirche zugeschrieben, rechtschaffen und unverfälscht wäre, und daß man von wegen der Migbräuche von ber Ordnung der Kirche nicht weichen follte." Go wollte er die Waffen gewinnen, um die verruchte Reterei entlarven und den neuen Lehrern ihre irrige Schriftauslegung beweisen zu können. In feinem Schriftchen "Rurze und mahrhaftige Unzeigung, wie durch göttliche Schidung und Gnade diefes alles zu halten ich verursacht", 12) öffnet er uns sein Berg, zeigt uns seine allmähliche innere Entwicklung und seinen Übertritt zur evangelischen Kirche und will darin beweisen, daß er "nicht leichtlich aus Fürwit oder Wankelmut" dazu gekommen, sondern "durch sonderliche Schickung und Hilfe des Allmächtigen".

Mit seinem treuen Lehrer Helt studierte er jetzt neben der Bibel die heiligen Bäter und die ganze Kirchengeschichte, ersternte dazu die griechische und hebräische Sprache und so vollsfommen, "daß er den gesehrtesten Dolmetschern zu vergleichen

war". Wie manche Nacht haben diese beiden forschend durchswacht, wie peinvoll genau haben sie alle zweiselhaften Punkte durchsucht! Allen damaligen Streitsragen traten sie näher und suchten Klarheit zu gewinnen. Ihr Lerneiser kannte keine Grenzen und ging bis zur Überanstrengung der Kräfte und Ersmattung des Leibes. Es war das Suchen und Beten einer nach Wahrheit ringenden Seele. Oft wiederholte der Fürst mit Tränen den Spruch: "Tue an deinem Knechte nach deiner Barmherzigkeit! Herr, lehre mich deine Rechte!" Freilich solchen Unstrengungen erlag seine blühende Gesundheit. Er versiel in eine schwere Krankheit, deren Folgen er seine ganze solgende Lebenszeit zu tragen hatte.

Aber bei dieser gründlich forschenden Arbeit wurden ihm auch je mehr und mehr die Augen geöffnet. Er konnte die Auslegung und die Sakungen der Kirche in der heiligen Schrift und den Kirchenvätern nicht finden. Er gewahrte, daß man von der Reinheit der christlichen Lehre weit gewichen sei. konnte er die Frrfümer und die absichtlich mit betrügerischer Schlauheit vollführten Fälschungen nicht länger beschönigen. Das war für ihn eine bittere Enttäuschung. Er wollte die papstliche Kirche gegen die Reformation verteidigen und ftützen, und nun fah er das Fundament, bei dem er zu bleiben gehofft, "so bau= fällig und den Bätern so ungemäß"! Und auf der andern Seite standen die Evangelischen mit ihrer gang unchriftlichen Lehre, wie man ihm gesagt, da die auten Werke aufgehoben und verboten seien, daß man frei alles Arge tun könne! "Betrüb= nis, Befümmernis und Angst in meinem Bergen umgaben mich," flagt er, "alle meine Adern und Gliedmaßen entsetten sich." Das waren Tage der schrecklichsten Gewiffensnot und Nächte voll Angft und "mächtigen Grauens". Seine Seufzer ftiegen nach oben in diefent furchtbarften Zwiefpalt feiner Seele. Bor der Menschen Augen war's verborgen, aber das war fein Troft: "Es ist dem bekannt, dem nichts verborgen ift." Er wußte nichts Befferes zu tun, als Gottes Gnade als ein armer Sünder anzurufen und alles andere dem Allmächtigen zu befehlen.

In seiner Not schüttete er andern sein Berg aus, aber sie

fonnten ihm nicht helfen, auch sein Erzbischof nicht. Dieser verhieß ihm wohl, daß er zu großen Ehren kommen sollte, wenn er der alten Kirche treu bleiben würde; aber er fürchtete die unvergebliche Sünde wider den heiligen Geist. Und so blendete ihn auch die glänzendste kirchenfürstliche Stellung nicht. Was war ihm zeitliche Ehre und Wohlfahrt, auch "große Fährlichfeit Leibes und Lebens", da er doch nur seiner armen Seele Seligkeit suchte und begehrte.

Das denkwürdige Jahr 1530 war herangekommen. Der Hofprediger Dr. Mensing hatte Dessau verlassen und Peter Unsbach war an feine Stelle getreten. Bu Augsburg tagte der Reichstag. Mit seiner lieben Mutter hatte Fürst Georg die Hoffnung, "daß allda den Sachen chriftliche, gute Mage sollte getroffen werden," und verordnete auf jeden Freitag eine Meffe für den driftlichen Frieden. Seine Brüder Johann und Joachim waren mit nach Augsburg gezogen. Da wurde die Fürftin Margarete frant. Die gute Botschaft, welche fie taglich "mit großem Begehren" erwartete, blieb aus. Um 28. Juni rief sie der Herr "von diesem Jammertal in die ewige Rube ber Seligen gnädiglich" ab, noch ehe die Botschaft von dem Glaubensbekenntnis der Evangelischen nach Deffau gekommen Aber wenn sie auch äußerlich in den Formen der katho= lischen Kirche gelebt hatte, stand sie doch in ihres Herzens Gin= falt Luthers Evangelium nahe. Daß uns Gott felig macht ohne unfer Verdienst aus lauter Gnade durch den Glauben an Jesum Christum, das war ihr Bekenntnis. "Ich hab aus den neuen Schriften", fo hatte fie einmal gefagt, "was Chrifti Gnade, flar= licher denn zuvor verstanden." Darum hatte auch ihr Sohn keinen Zweifel, da sie sterbend noch all ihr Vertrauen auf die Gnade Gottes durch Chriftum gesett, daß fie als eine gläubige Tochter Abrahams ewig selig geworden sei.

Aber als katholische Christin war sie gestorben; die Gegner Luthers, neben Mensing und Ansbach ein Emser und Cochläus, hatten unermüdlich sich darum bemüht, sie vor Luther zu warnen und bei der katholischen Kirche festzuhalten. Als sie nun gestorben war, da richtete Mensing an Fürst Johann die schönen

Worte: "E. F. G. wissen, was der frommen Fürstin und Frau Mutter Leben gewesen ist, wie sie Christum Jesum, ihren Heisland, so getreulich begehret und geliebet hat, daß wir billig keine Traurigkeit über sie haben sollen, sondern, wo es die menschliche Natur erleiden könnte, sollen wir mit ihr uns freuen, denn sie ist gegangen zum Vater, ihr Stand ist gebessert, nicht verloren, sie hat durch Christi Gnade schon überwunden den Tod und das ewige Leben gefunden. Sie ist kommen, da sie keinen Widerwillen mehr sehen dars, keine Krankheit leiden, da sie niemand betrübet. Haben wir sie herzlich als ihre Kindlein lieb gehabt, wollen wir ihr auch ihre Seligkeit herzlich gern gönnen, und uns bereiten, daß wir mit ihr zu Christo kommen mögen." Wie evangelisch redete an ihrem Sterbelager auch der katholische Theologe! 13)

Von seinen Brüdern erfuhr Georg jetzt genauer von der neuen Lehre und bekam auch felber eine Abschrift der Augs= burger Konfession in die Sand. Gin ganz anderes Bild. als er bisher "aus anderer Leute Rede davon geschöpft," trat ihm hier entgegen. Vom Glauben und den guten Werken war hier "fo fein unterscheidentlich" geredet, und alle die alten Rete= reien wurden "gewaltiglich verworfen". Es gefiel ihm alles fo wohl. Er hatte deshalb die beste Hoffnung, daß sich alles zur christlichen Einigkeit wenden werde, wenn man den Evan= gelischen den Abendmahlskelch und die Priesterehe gestatten würde. Aber bald erhielt er von Augsburg "die betrübliche Botschaft, daß unfruchtbar allda gehandelt sei". Die katholische Con= futatio follte in dieser Sache das lette Wort der Rirche fein. Aber wie abstoßend wirkte diese Schrift auf ihn! Sie erregte in ihm "nicht einen geringen Efel". Dhne Scharffinn und Klarheit fand er sie, voll von "affectus, calumnia und Verkehrung der Worte."

Sein geistlicher Leiter, Dr. Mensing hatte ihm früher, freilich in anderer Beziehung, gesagt, daß man einer Apotheke nimmermehr trauen sollte, aus der einem einmal Gift beigebracht sei. So wollte er sich denn auch nicht länger von seinen falschen Freunden beraten und gängeln lassen; er hatte zu traurige Ers

fahrungen mit ihnen gemacht. Aber bei den Evangelischen fand er alle Hauptartifel recht und in Übereinstimmung mit der alten apostolischen Kirche gelehrt. So begab er sich nach seiner lieben Mutter Tode aufs neue ans Forschen und Suchen. Satte er vorher die Bücher der Evangelischen wie eine Beft gemieden, jetzt wollte er mit eigenen Augen sehen. Da fielen benn nach und nach alle die Vorwürfe, die man Luther gemacht, dabin: immer tiefer durchschaute er die evangelische Wahrheit, aber auch immer mehr enthüllten fich vor seinen Augen die Mikbräuche seiner Kirche. Alls er mit seinem Beichtvater, dem Bater Georg Rofchin (Rosichen) 14) aus Berbst, die Lehre vom heiligen Abendmahl studierte und die Zeugniffe der Väter durchging, sah er mit großem Schmerze die gegenwärtigen Frrtümer, "darob er sich entsette". Soll nun darum, so fragt er, die neue Lehre für falsch verworfen, verdammt und verfolgt werden, weil sie von Luther ist? So konnte er nicht länger ber erkannten Wahrheit widersprechen, und wider den Stachel löcken, hielt er für eine unverzeihliche Sünde.

Schon aus diefer Zeit stammt ein "Dialogus oder Unter= redung" von ihm, ein Schriftchen, das "neben etlichen Sachen, fo sich jetiger Zeit in der Kirchen irrig halten, insonderheit von der Empfahung des heiligen Sacraments des Leibes und Blutes Chrifti unter zweierlei Geftalt" handelt. Sein Mentor und Freund Magister Helt stand damals bereits mit den "Wittenberger Lehrern" in Verbindung und versorgte seinen fürstlichen Schüler mit den nötigen evangelischen Büchern und erteilte ihm Aufschluß über mancherlei religiofe Fragen. Aus derselben Zeit, es war im September 1530, datiert auch des Fürsten erfter Brief an Dr. Luther, der uns leider nicht mehr vorliegt. Aber soviel erseben wir, daß die Wittenberger über die innere Hinneigung Georgs zum Evangelium wohl unterrichtet waren, so daß Kaspar Cruciger am 6. April 1531 dem Magister Belt munschen kann: "Der Berr erfülle alle beine Bitten und gebe beinem trefflichen Fürsten seinen Geift zu voll= fommener Erkenntnis der Wahrheit!" 15)

Diese Umwandlung des Fürften zeigte sich auch in der

tröftlichen Versicherung, welche er den Städten Vernburg und Zerbst gab, daß er ihnen um des Wortes Gottes willen, das sie von Gottes Gnade hätten, nicht ungnädig sein wolle. Als 1531 ein Kranker in Dessau das Abendmahl unter beiderlei Gestalt "heftiglich begehrte", fühlte er sich in seinem Innern gedrungen, dies nicht zu wehren. Dem Erzbischose aber gegen= über, so rieten ihm seine Brüder, möchte er mit seiner evon-gelischen Anschauung einstweilen noch zurückhalten. Doch als derselbe "Katspslicht mit Eid" von ihm verlangte, und er den gesorderten Eid leistete, wurde sein Gewissen nicht wenig beschwert, daß er zum verleugnenden Petrus geworden wäre, und er bat in seiner Angst seine Brüder um Fürbitte, daß es ihm, so er gesündigt, von Gott vergeben werden möchte. 16)

Biernach fällt die bedeutungsvolle Entscheidung für das Evangelium in das Jahr 1531. Das war der Wende = vunkt seines Lebens. Es war die Tat einer langsam reifenden Überlegung. Nicht aus Leichtfertigkeit ober aus Luft zu fleisch= licher Freiheit ift's geschehen, nur Gott zu Ehren und seiner Seele zum Beil. Auch "nicht Doctoris Martini Lutheri Schrift, sondern Gott durch der heiligen, alten Lehrer Bücher hat ihn zum rechten Verstand des Evangeliums gebracht." Er war sich wohl bewußt, was er an weltlicher Ehre und menschlicher Gunft aufgab. Aber er konnte den Fußtapfen feiner Bater nicht folgen, wo sie geirrt hatten, sondern hielt es für seine Pflicht, davon zu weichen und recht zu wandeln. Lange hat er widerstrebt und die neue Lehre "heftiglich gehaffet", doch er vermochte nichts wider die Wahrheit. "Wenn ich Menschen noch gefällig mare, mare ich Chrifti Knecht nicht", fo bekennt ber jugendliche, faum vierundzwanzigiährige Fürst. Seine Brüder folgten ihm auf diesem Wege schrittweise nach, und bald sehen wir ein edles Kleeblatt junger, fürstlicher Brüder, welche die treuesten Sohne der evangelischen Rirche werden.

#### III. Die Reformation in Dessau. 17)

Fürst Georg trat mit seinem evangelischen Bekenntnis nicht sogleich öffentlich hervor. Wohl war er sich bewußt, daß

er als Dompropst und Landesherr schuldig sei, das lautere Gotteswort lehren zu lassen. Doch in der Stille wollte er erst noch sest und stark werden im evangelischen Glauben. Bald aber sollte ihm ein äußerer Vorgang die Veranlassung bieten, ein "ecclesiae γεωργός" zu werden, wie ihn später Melanchethon nannte, "ad evellendum et plantandum" im Weinsberge des Herrn. 18)

Am grünen Donnerstage, am 28. März 1532, hatte Hofsprediger Ansbach "etwas hart wider die, so die Kommunion unter zweierlei Gestalt zu empfahen begehrten", gepredigt. Die Zahl der im Herzen evangelisch Gesinnten war damals in Dessau nicht mehr gering, und in der nahenden Osterzeit hatten sie ihr Verlangen um so dringender kundgegeben. Da nun Georg und seine Brüder die Entziehung des Kelches für "strasbaren, ungebührlichen Ungehorsam wider Gott und die heilige christliche Kirche" hielten, fühlten sie sich unangenehm davon berührt und besonders durch die "absurdissima argumenta", welche Ansbach vorgebracht hatte. Als deshalb dem Hofprediger "seine geschwinde getane Predigt mit Güte untersagt" ward, verließ derselbe, da seine Stellung erschüttert war, Dessau und wurde vom Kursürsten von Brandenburg berusen. 19)

Da der Pfarrer Gregorius Peschel das Predigtamt nicht versehen konnte, suchten die Fürsten mit allem Fleiß nach einem geschickten und gelehrten Manne und beauftragten auch Magister Helt damit, welcher sich damals schon länger zum Studium in Wittenberg aushielt und mit den Resormatoren in enger Beziehung stand. Durch ihn wurden seine geliebten Fürsten auf einen der nächsten Freunde Luthers ausmerksam, auf Magister Nikolaus Hausmann, der sein Umt in Zwickau unter schwierigen Verhältnissen mit großer Umsicht verwaltet, aber wegen mancherlei Verunglimpfungen 1531 freizwillig aufgegeben hatte. Ein makelloses Leben lag hinter ihm; man nannte ihn den "kleinen Heiligen". Er wurde besonders empsohlen als ein alter, gelehrter, ersahrener Priester, wiewohl nicht verheiratet, doch eines keuschen, züchtigen Wandels, der

nur zum Frieden und chriftlichem Gehorfam das heilige Evan= gelium predigen und den Glauben nicht von den guten Werfen scheiden würde. Schon am 29. und 30. Juni treffen wir ihn in Deffau, wo er in Gegenwart der Fürften Johann und Joachim zwei Predigten halt, welche vollen Beifall fanden. Da aber Georg in dieser Zeit viel auswärts beschäftigt war und den Magister gern selber hören wollte, verzögerte sich beffen Berufung. Erst am 8. September predigte er noch ein= mal vor den drei fürstlichen Brüdern zu Wörlitz, und Georg hatte bei dieser Gelegenheit eine lange Unterredung mit ihm. Und so tritt Magister Sausmann, "ein treu Berg und sittiger Mann, der Gottes Wort fein still und züchtig lehret und lieb hat", wie Luther ihn rühmt, am 14. September fein Sof= predigeramt an, "um das reine Evangelium zu pflanzen", und zwar mit dem Versprechen, niemand zu schänden oder zu läftern, auch keine Zeremonien nach eignem Gefallen zu ändern. "Chriftus, unfer Berr, gebe feinen reichen Segen bazu, daß er viel Frucht schaffe!" mit diesem Wunsche begleitet ihn Dr. Luther, und auch Melanchthon nahm daran freudigen Anteil. So war nach reiflicher Überlegung von den Fürsten der erste große Schritt getan, und sie bekannten sich jetzt auch öffentlich zur evangelischen Lehre. In ihrer Freude sandten sie als Zeichen ihrer Dankbarkeit an Luther ein Wildschwein. 20)

In Magister Hausmann hatten sie eine sehr glückliche Wahl getroffen. Mit großem Eifer ging er an die Arbeit. Bei seinem stillen Wesen und seiner milden Gesinnung gewann er bald die Herzen seiner Gemeinde. Seine Fürsten erwiesen ihm die größte Freundlichkeit und unterredeten sich oft mit ihm über Religion und gute Bücher. Demütig bittet er den Fürsten Georg, daß er für ihn, als einen armen Sünder, unaufhörlich beten möchte, damit er das Wort Gottes recht teile. Er fühlte sich wirklich glücklich in seinem neuen Amte und bekannte offen: "Nichts mangelt mir, ich habe zur Hand, was ich nur begehre." <sup>21</sup>)

Mit dankbarem Wohlgefallen ruhte Luthers Auge auf den Dessauer Vorgängen. "Unser lieber Herr Gott mach es alles gut!" diese Worte an seinen Freund Hausmann sind

der Ausdruck seiner innigen Teilnahme daran. Bon jett ab finden wir ihn im regsten Verkehr mit den Anhaltischen Fürsten; er hat denselben dis zu seinem letzen Atemzug mit großer Liebe gepflegt. Schon im November wurde er mit Melanchthon und Cruciger nach Wörlitz geladen, wo auch bei Gelegenheit einer Jagd der Brandenburgische Kurprinz Joachim II. gegenwärtig war. Luther predigte daselbst und ist nachher ganz beglückt von der Liebenswürdigkeit der Fürsten: "Sie haben uns aussfreundlichste und glänzend aufgenommen". Er lobt sie als seine, geschickte und gottessürchtige Herren, gelehrt, züchtig in Worten und Gebärden, freundlich und schamhaftig wie Jungfrauen, in der lateinischen Sprache wohl geübt und in der Bibel bekannt; sie würden ohne Zweisel einen Schatz im Himmel haben, wenn sie in der Lehre des Evangeliums beständig blieben. <sup>22</sup>)

Daß der Fürsten alte Freunde mit diesem reformatorischen Borgeben nicht einverstanden sein konnten, war felbstverständlich. Mit großem Unwillen hatte Bergog Georg von Sachfen davon vernommen und beschied deshalb den jungen Fürsten Joachim, sein Mündel, zu fich, um ihn vor der Fortsetzung des eingeschlagenen Weges eindringlich zu warnen. Er sei, so sagte er ihm, von Hausmann, ben er einen Buben nannte, auf einen "schlipperigen Berg" geführt worden und würde ohne Zweifel vollends herabschlippern, denn aus Wittenberg, aus diesem Loche, fame nichts Gutes. Fürst Joachim befannte bescheiden und boch ftandhaft seinen evangelischen Glauben und hatte bier, wie er berichtet, "den erften fleinen Strauf des Evangelii halben". Auch an Fürst Georg ließ der Herzog seine Mahnung ergehen: aus dem Bienenftocke zu Wittenberg fließe nichts anderes, denn vergifteter Honig, und darum folle man die verdammten Reter fliehen und von sich treiben. Fürst Georg verfaßte, ohne sich badurch einschüchtern zu laffen, eine ausführliche Berteidi= gungsschrift; er preift darin die ganze Summa des heiligen Evangeliums, daß wir aus lauter Gnade allein durch den Glauben an Jesum Chriftum ohne Werke vor Gott fromm, gerecht und felig würden, und versichert, folchen Artifel halten, glauben und bekennen zu wollen, "nicht als ein Lutheranus, fon= bern als ein Christianus". Auf Rat seiner Brüder sandte er aber dieses Schriftstück nicht ab, um eine mündliche Unterredung mit dem Herzoge abzuwarten, und begnügte sich mit ber Bezeugung, daß sie bis an das Ende ihres Lebens in der chriftlichen Kirche verharren und Chrifti Nachfolger und mahre Liebhaber bleiben würden. Befonders eifrig aber bemühte sich Cochläus, der Theologe am Hofe Herzog Georgs, die Fürsten umzustimmen. Auf die Kunde von der Berufung Sausmanns schrieb er an Fürst Johann: "Gott weiß, daß ich's herzlich gut meine und große Sorge habe, daß Mag. Hausmann E. F. G. sei zugeschickt worden aus Luthers Practica, daß er soll entweder E. F. G. samt Ihren Untertanen verkehren und in die Lutherei ziehen, oder, wo E. F. G. widerstehen, als ich hoffe, wie bisher, daß die Untertanen dadurch einen Groll und Widerwillen schöpfen und E.F. G. einen Unrat zufügen." So suche sich Luther an der Fürstin Margarete zu rächen, bemerkte er; taufendmal besser, das arme Volk höre aar keine Prediat, als lutherische Prediat. Dann aber wendete er sich an Kürst Georg, warnte ihn vor Mag. Helt, be= schwor ihn bei dem Andenken seiner Mutter, die das Anhaltische Volk durch Gottes sonderliche Enade von aller Regerei frei er= halten habe; er solle doch bedenken, daß er schon heute oder morgen werde Bischof sein können! Es gabe doch in Frankfurt, Halle und Leipzig fromme katholische Theologen, die ihn gern beraten würden, "befraaft du aber durch helt oder hausmann den Beelzebub in Wittenberg, so wirst du des Todes sterben!" Georg antwortete, er moge für ibn bitten, daß Gott feine Schritte nach feinem Worte lenke. Er denke nicht daran, "vom wahren Glauben an Christus und von der allgemeinen (catholica) Kirche" abzufallen. 23)

Der stärkende Trost eines Luther tat unsern Fürsten in solchen Zeiten besonders wohl, und nichts war ihnen lieber, als von ihm Briefe zu empfangen. "Seid getrost, ich habe die Welt überwunden!" dieses Wort Christi ruft Luther dem Fürsten Georg zu, und dem jungen Joachim: "Christus führet in seinem Stegreif gegraben: Ich will deine Feinde legen zum Schemel deiner Küße", und dem Fürsten Johann, der von ge-

wissen großen Fürsten — der Herzog Georg von Sachsen und der Kurfürst von Brandenburg werden gemeint sein — jest durch Schreiben abgeschreckt und durch den Hinweis auf die Väter und die Konzilien eingeschüchtert werden sollte: "Ehristus und sein Wort ist höher, größer, mehr und gewisser denn 100000 Väter, Konzilien, Kirchen, Päpste! — E. F. G. sei keck und fürchte sich nicht vor der Welt Regenten!" Auch Melanchthon und Dr. Jonas ließen es an aufrichtendem Zuspruch nicht sehlen. Am sestesten stand Georg: "E. L. wollen Gott vor Augen haben und ihn vor allen Dingen suchen", mahnt er selber seine lieben Brüder. Auch Magister Helt war von großer Freude erfüllt, weil er gewiß war, daß die Sache Gottes Sache war. <sup>24</sup>)

Mit Umsicht und Weisheit waltete Hausmann in aller Stille seines Amtes und suchte ohne Überstürzung das reine Evangelium in die Herzen der Hörer zu pslanzen. An Sonnund Festtagen predigte er das Evangelium, aber nicht ohne das Geset, damit das Volf nicht ruchlos würde; in den Wochengottesdiensten erklärte er den Katechismus, und den Geistlichen legte er zur Förderung in der evangelischen Erkenntnis den Galaterbrief aus. Die Mißbräuche zeigte er wohl, aber änderte zunächst nichts. Bald war unter den Gemeindegliedern Besserung zu merken. Fleißig kamen sie zur Kirche und hörten andächtig zu. Als er im ersten Jahre seiner Wirksamkeit krank wurde, waren alle begierig, das Wort Gottes bald wieder aus seinem Munde hören zu können. 25)

Nachdem unter diesen vorbereitenden Arbeiten mehr als ein Jahr verslossen war, schien nach Hausmanns Urteil der Zeitpunkt gekommen, die Mißbräuche im Kultus abzuschaffen. Aber die Fürsten zögerten noch. Das mißsiel Luther, und er gab, gleichsamzur Entscheidung drängend, seine Schrift "Bon der Winkelmesse und Pfaffenweihe" heraus, welche die Fürsten viel beschäftigte. Endlich, nachdem das Volk wohl unterrichtet und das Konzil, auf welches man so lange schon vertröstet worden war, sich verzögerte, waren sie mit dem neuen Jahre 1534 entschlossen, dassenige, was sie mit dem Herzen glaubten und mit dem Munde

bekannten, auch mit der Tat zu vollbringen und "mit göttslicher Hilfe und Gebenedeiung anzugreisen". Nicht länger wollten sie jett ihren Untertanen die Kommunion unter beider Gestalt weigern und die alten Mißbräuche dulden, und ergaben sich dabei gänzlich "in den Schutz und die Verteidigung des lieben Herrn Jesu Christi". Ein sogenannter "weiter" Kelch, wohl zweihundert Jahre alt, wurde schon im Januar vom Kloster Kölbigk in Anhalt gekauft, wo auffallenderweise noch vor nicht langer Zeit unter beiderlei Gestalt kommuniziert worden war. 26)

Fürst Georg war damals auf der Morikburg. Der Erz= bischof, der ihn schwer entbehren konnte, mußte von seiner evangelischen Gesinnung und erzeigte ihm dennoch nach wie vor fein Wohlgefallen. Aber als nun die Reformation tatfächlich in Deffau durchaeführt werden follte und zu Mittfasten die Ruftim= mung des Erzbischofs dazu erbeten murde, zugleich mit einer Einladung zur persönlichen Beratung über die nicht länger aufzuschiebenden Reformen, wurde er höchst ungnädig, stellte mit Fürft Georg eine förmliche Berhandlung an und erklärte, daß er nicht gewillt sei, seine geistliche Obrigfeit aufzugeben, und daß die Fürsten tein Recht zu irgend welchen Beränderungen hätten. Versönlich aber erschien er nicht; er protestierte nur gegen die beabsichtigten Neuerungen. Daß er aber ein Mandat in Deffau murde anschlagen laffen, fette Georg voraus und wünschte dabei nur, daß dasselbe nicht etwa abgerissen und be= schimpft, sondern aufs glimpflichste von der Kanzel verlesen werden möchte, mit dem besonderen Sinzufügen, warum man dem Erzbischofe hierin nicht folgen fönne. 27)

In derselben Zeit verheiratete sich Fürst Johann mit Margarete, der verwitweten Tochter seines Vormundes, des Kurfürsten Joachim I. von Brandenburg, an dessen Hofe er mehrere Jahre mit dem Kurprinzen zusammen erzogen war. Am 15. Februar wurde das eheliche Beilager geseiert. Der Erzbischof sollte das fürstliche Paar kopulieren, und Magister Hausmann in Gegenwart desselben über die Tause predigen. Doch auch hier erschien Albrecht nicht, angeblich wegen Trauer, und ließ sich durch den Halberstädter Suffragan-Bischof vertreten. 28)

So waren die Deffauer Fürsten genötigt, in ihrer Eigen= schaft als Landesherren ohne Mithilfe des Erzbischofs das zu tun, mas fie als ihre heilige Pflicht erachteten, und Fürst Georg mahnte seine Brüder, die göttliche Sache nicht länger zu verzögern, sondern, wie beschlossen, im Namen des Berrn Jesu Christi anzufangen. Auf den 16. März wurden fämtliche Geift= liche des Fürstentums, 57 an der Bahl, gleichsam zu einer Snnobenach Deffau beordert, um vor Beginn des reforma= torischen Werkes den Willen ihrer Fürsten zu erfahren und zu einer schriftgemäßen Spendung des heiligen Sakraments an= gewiesen zu werden. Fürst Georg konnte leider nicht gegen= wärtig fein, aber feine Bunfche und Gebete begleiteten die große Sache, und mit heiligem Ernft bekennt er: "Der Allmächtige, dem aller Bergen unverborgen find, foll mein Gezeuge fein, daß, fo ich's mußte, daß diefes dem allmächtigen Gott, Chrifto Jefu, unserm Beilande, seiner geliebten Braut, der heiligen chriftlichen Rirche, entgegen wäre, Gott ift mein Gezeuge, ich wollt's wehren mit allen Kräften, so viel nur möglich, was ich nicht wehren fann; daneben wollte ich seufzen, weinen und heulen. ich aber durch die grundloje Barmberzigkeit erkannt, daß es recht sei und der Wille des Allmächtigen und unseres lieben Berrn Jesu Chrifti, bin ich bei meiner Seelen Seligkeit schuldig und pflichtig, foldes zu for= bern, und fann's ohne merfliche Beschwerung meines. Gemiffens nicht fürder aufhalten. Doch ift mein Rat und Meinung nicht, daß man jemand zwingen folle, fondern daß ein jeder in Christo freundlich berichtet werde." 29)

Schon vorher hatte Hausmann eine Kirchenordnung ausgearbeitet, um gleich für den Anfang etwas Bestimmtes zu haben. Luther aber empfahl die Beröffentlichung nicht und wünschte lieber, daß sich dieselbe durch die Praxis nach und nach in den Gemeinden einlebe, und daß den Pfarrern einfach artikelweise angegeben würde, was und wieviel sie zur Zeit tun sollten. 30)

Nun folgte der lette Schritt. Am grünen Donners= tage, am 2. April 1534, wurde in der St. Marienkirche zu Deffau zum erstenmal das heilige Abendmahl nach Christi Einsehung gehalten und "mit Abtuung etlicher Mißbräuche" begonnen. Das war ein großer, entscheidender Tag. Hiermit wurde der Beitritt des Deffauer Fürstentums zur evangelischen Kirche seierlich vollzogen. Der letzte Teil der Anhaltischen Lande war jetzt für das Evangelium gewonnen. Und das alles geschah "trotz des Halleschen Bischofs", der noch in letzter Stunde den Fürsten Georg davon zurückzuhalten suchte, und "gegen den Kat, ja unter den Androhungen großer Fürsten". Aufs freudigste war Luther davon bewegt, dankte Gott, der den drei Brüdern so viel Geistesstärfe und solche Einmütigseit verliehen, und bat seinen Freund Hausmann: "Sage deinen trefslichen Fürsten, daß meine armen Gebete für sie zum Herrn aufsteigen." Aber auch andere Stimmen wurden laut: "Viele waren erfreut, viele betrübt, viele entrüstet, viele gleichgültig." 31)

Unter den Gegnern der Reformation trat auf die erste Kunde von dem Borhaben in Deffau der Kurfürst von Branden= burg auf; er wandte fich mit großem Mißfallen an feinen Schwiegersohn, den Fürsten Johann, und machte ihm wegen der Neuerungen ernfte Borhaltungen. Da war es wieder Georg, der Gelehrte unter den Brüdern, der die eingeführte Ordnung dem Kurfürften gegenüber eingehend und gründlich verteidigte in einem "Bericht von der Lehre und Zeremonien, fo zu Deffau gehalten werden", welchen er in der ungewöhnlich furgen Zeit vom 30. März bis jum 11. April ausgearbeitet hatte. Er wollte darin beweisen, "daß nichts wider Gott, die heilige Schrift, auch gemeine driftliche Kirche gelehrt und getan werde". Die mit großer Gelehrsamkeit abgefaßte Schrift bringt neben einer beredten Schilderung der gesegneten Wirksamkeit des Deffauer Hofpredigers vor allem eine ausführliche Dar= legung der Lehre von der Rechtfertigung, dieser fröhlichen Botschaft, diesem Hauptstück des Evangeliums, das dermaßen gegrundet mare, daß es niemand umzuftogen vermöchte. Darauf folgt die damalige Deffauer Gottesdienftordnung und zulett als ausführlichster Teil die Bearundung des heiligen Abend= mahls unter beiberlei Geftalt, und das mit einer folchen Be=

lesenheit, daß selbst die Resormatoren darüber staunten. Zum Schluß lesen wir die bekenntnisfreudigen Worte: "Darum kann uns niemand in diesem allen, ob Gott will, zumessen, daß wir darinnen aus der Väter Fußtapsen weichen, sondern vielmehr wir treten wieder in die, aus denen man durch Überredung und Drangsal gewichen." — Später übermittelte der Fürst dieses herrliche Zeugnis seines Glaubens in erweiterter Form dem Herzog Georg von Sachsen, da er keine Gelegenheit gehabt, sich mündlich ihm gegenüber zu rechtsertigen. Der Herzog aber brach den wieder angefangenen Brieswechsel mit den Worten ab: "Alte Hunde sind übel bändig zu machen." 32)

Bald nach der ersten evangelischen Kommunion verfiel Fürst Joachim, der Benjamin unter den Brüdern, in eine lana= wierige Krankheit, deren Urfache Schwermut und mancherlei Anfechtung war. Tröftend und aufrichtend ftand ihm neben den andern Reformatoren besonders Dr. Luther mit Briefen und Besuchen zur Seite, mahnte ihn, fröhlich zu sein und sich auter Gesellschaft zu befleißigen, sendete ihm einen trefflichen Schachspieler zu, um ihn von schwermütigen Gedanten abzu= lenken, betete für ihn fein Baterunser und ftartte ihn mit den göttlichen Berheißungen. Er murde in diefer Zeit der Leiden fo mit dem jungen Fürsten verbunden, daß er ihn bitten durfte, bei seinem am 17. Dezember 1534 geborenen Töchterlein Marga= rete "das driftliche Umt geiftlicher Baterschaft" zu übernehmen. Luther war hocherfreut, "daß sich der Fürst in dem chriftlichen Wert fo gnädiglich erzeiget", und wünschte "dem ganzen Stamm. Zweigen und Früchten" des Unhaltischen Sauses durch fein arm pater noster Gottes Gnade. 33)

Und immer herzlicher gestaltete sich mit der Zeit das Ver= hältnis Luthers zu den drei fürstlichen Brüdern. Zu feinem deutschen Herrscherhause hat er in so naher Beziehung gestanden, wie zu dem Anhaltischen. An Georg hing er als an einem Freunde, vergaß aber doch dabei nie den fürstlichen Stand desselben. Als er einmal durch Magister Helt seinem lieben Herrn Dompropst sein Vaterunser bestellen ließ, antwortete der Fürst: "Dominum doctorem Martinum plurimum saluta, welche pater noster mir boch angenehm und tröftlich ift." So durfte er auch die fürstliche Gunft im reichsten Mage erfahren, und fein Saus und seine Ruche murden von Deffau mit Bechten, Lachs und Wildbret häufig bedacht. Gine filberne Kanne mar ein besonderes Geschenk fürstlicher Huld. Wenn er sich zu gunften anderer an seinen Fürsten wandte, brauchte er nie zu fürchten, eine Fehlbitte zu tun. Oft war er als Gaft am Deffauer Hofe und hat wiederholt in der St. Marienkirche gepredigt. In Dessau konnte er nach angestrengter Arbeit ausruhen, auch fein bekummertes Berg ausschütten. Ernfte und heitere Gespräche wurden im geselligen Beisammensein ge= führt, oft aber haben diese beiden Gottesgelehrten auch scharf miteinander disputiert. Manchmal war so in Dessau eine Anzahl von Theologen friedlich vereinigt. In allen wichtigen Sachen wurde Luthers Rat begehrt und eingeholt. Die höchste Auszeichnung erfuhr er dadurch, daß er Bate des am 17. März 1540 gebornen Pringen Bernhard murde, des dritten Sohnes des Fürsten Johann. — Neben Luther murde Melanchthon am Unhaltischen Fürstenhofe lieb und wert gehalten, auch Bugen= hagen erfreute fich mancher fürstlichen Aufmerksamkeit, und Dr. J. Jonas, welcher der ständige Wittenberger Korrespondent für den Deffauer Sof murde, mußte gang besonders Deffaus Freigebigkeit zu schätzen und hat fich oft an geschenktem Berbster Bier gelabt. 34)

Das Werk der Reformation hatte inzwischen seinen ruhigen Fortgang genommen. In maßvoller und schonender Weise wurden die Mißbräuche abgestellt. Der Gottesdienst wurde in deutscher Sprache gehalten, ebenso das heilige Abendmahl, "nicht wie die welschen Priester die Messe, wie die Gänse, wenn sie Hafer fressen, wegschnattern." Auch der Kirchengesang war deutsch; aber diejenigen lateinischen Gesänge, "so untadelbar und unsträssich," wurden um der lieben Jugend willen beibehalten. 35)

Um aber die vielfach auf dem Lande herrschenden trost= losen Zustände zu beseitigen und die Gemeinden tatsächlich zu bauen, wurde eine Visitation in Aussicht genommen, zu welcher eine Instruktion schon länger ausgearbeitet war. 36) Die trei= bende Kraft hierbei war Magister Hausmann, der schon 1525 Bwickau nichts für nötiger erachtet hatte, als zu visitieren. Fürst Georg hatte als Archidiakonus und Ordinarius seine besondere Erlaubnis dazu gegeben. Er hielt eine Bisitation für feine chriftliche Pflicht, "sonderlich in diesen gefährlichen Zeiten, da sich viel Beschwerungen mit den Kirchen, beides der Lehre und des Gottesdienstes, auch der Güter halben zutrugen." War es doch erfichtlich, daß das Bolf unfleißig zur Kirche kam und dadurch immer wilder und gottloser werden mußte. Auch waren viele Pfarrer teils trage, teils ungeschickt zur Verkündigung des göttlichen Wortes, und den Wiedertäufern und andern irrigen Lehrern, welche das arme Bolf verführten, waren die Türen geöffnet. Dazu wurde der Besitz der Kirchen und Pfarreien immer mehr gefährdet und zu weltlichem, ungebührlichem Ge= brauch verwandt. Auch die schuldigen Abgaben wurden zurück= behalten und entzogen. So war eine Bisitation "eine hohe, unvermeidliche Notdurft". Schon am 10. August 1534 erging an alle geiftlichen Prälaten, Pröpfte, Pfarrer und Altarleute des Fürstentums die Aufforderung, sich Donnerstag nach Michaelis frühe zu Deffau einzufinden, um über ihren Glauben und ihre Lehre Rechenschaft zu geben, auch ein klares Verzeichnis aller geiftlichen Güter, Kleinodien und Ornate vorzulegen und der Fürsten gnädige Wohlmeinung zu vernehmen.

Mit beschwertem Gemüt vernahm der Erzbischof davon, und verbot als der oberste Ordinarius den Geistlichen bei Strafe und Ungnade, am angesetzten Tage in Dessau zu erscheinen, weil weltliche Herren in geistlichen Sachen nichts zu schaffen und keine Neuerung vorzunehmen hätten. Er wandte sich desshalb nicht bloß an die drei fürstlichen Brüder und forderte, sich dergleichen unordentlichen Bornehmens zu enthalten und seiner Obrigkeit keinen Abbruch zu tun, sondern verklagte seine Verwandten, die "der Martinischen Sekte" anhängig geworden, auch bei dem Könige Ferdinand und bat denselben, ihn und sein Erzstift gnädiglich zu schützen und solch tätlichen Eingrissin seine Obrigkeit nicht zu gestatten. "Der Mainzer Vischof

will unfre Visitation stören und verhindern", bemerkte Magister Hausmann und fügte hinzu: "Wir setzen die begonnene Visitation fort, ohne uns darum zu fümmern, was jener Vischof von Mainz dawider unternimmt, ihm selbst, fürchte ich, zum Verderben und uns zum Heil. Der Herr Dompropst, Fürst Georg, ist willens, mit standhaftem Sinn gegen Satans Kirchenregiment zu kämpsen." 37)

Da die Fürsten Georg und Joachim zur Zeit von Dessau abwesend waren, ging eine "einmütige" Antwort erst zu Ansfang Oktober an den Erzbischof ab. Sie verteidigten sich das mit, daß es nicht ihre Absicht wäre, den Kirchen irgend etwas zu entziehen, sondern im Gegenteil, die Pfarrs und Kirchensgüter an allen Orten ihrer Herrschaft treulich und ganz bei der Kirche zu erhalten, und daß es in Kücksicht auf die gegenswärtigen Gesahren der weltlichen Obrigkeit als Pflicht ihres Amtes wohl zustehe, nach ihrem Vermögen Verwüstung der Kirche zu verhüten und allen Fleiß anzuwenden, daß das Volkzum Gottesdienst angehalten werde. Von dieser Antwort konnte freilich Erzbischof Albrecht nicht befriedigt sein, besonders da dieselbe "etwas langsam" und erst nach dem angesehten Termine eingegangen war. 38)

Die Visitation hatte "auf Befehl der Durchlauchten und Hochgeborenen Fürsten und Herren, Fürst Johann, Georg und Joachim Gebrüder, Fürsten zu Unhalt" tatfächlich schon ihren Anfang genommen, und nach der ausgegangenen "Ordnung und Instruction der Bisitation, die Städte und Dörfer der Herrschaft belangend", follte einer jeglichen Kirche Gelegenheit verhört, die Inventarien verzeichnet, auch die Pfarrherren, Richter und Kirchenleute eines jeglichen Ortes vernommen werden. Magifter Nikolaus Sausmann, Pfarrer Gregorius Beichel, Servatius Rruger und der Bürgermeifter Sigismund Ber= nik waren zu Visitatoren verordnet. Die Hauptarbeit hatte Sausmann zu tragen. "Gine Laft, die ich nicht tragen fann, wird mir aufgelegt, und ich habe niemand, der fie mir tragen hilft", so klagt er schon vorher. Über die Bisitation selber er= fahren wir nur wenig, da uns das noch vorhandene Protokoll Rumeist nur über den Besitz der Kirchen Auskunft gibt und das

damalige firchliche Leben nur selten berührt. Klagen werden genug laut, auch über Abelige und Bauern, aber wie weit eine Hinneigung zum Evangelium vorhanden war, wird uns nicht berichtet. Nur der Pfarrer von Neundorf ist "nicht fern vom Reiche Gottes", und nur Neefen allein hat eine lutherische Postille, ein deutsches Gesangbuch und einen Katechismus. 39)

Aber mit der Visitation war die Reformation noch nicht durchgeführt. Es galt jett überall zu helfen und zu ordnen, die äraften Migbräuche zu beseitigen und taugliche Geiftliche zu gewinnen, welche in den Gemeinden das lautere Gotteswort verfündigen konnten. Die Seele des Ganzen war auch hier Magifter Sausmann, der gleichsam bas Umt eines Super= intendenten bekleidete. Mit Bitten und Flehen treibt er den Fürsten Georg vorwärts: "O mein Fürst Georg, laß dich nicht abtreiben von unfers Herrn Jesu Chrifti beiligen Willenser= flärungen!" Ende November reist er nach Magdeburg, um sich dort von der schweren Arbeit etwas zu erholen und sich mit dem Fürsten "über die Visitationsgeschäfte" zu beraten. Da= bei schüttet er dem Magister Georg Helt sein volles Berg aus: "Wenn nun nicht die Durchführung folgt, was haben wir dann mit so viel Arbeit und Schweiß für Nugen erzielt? D Arbeit und Betrübnis! Du glaubst nicht, wie notwendig ein Aufsichts= amt ift. Ich, allein gelaffen, werde genötigt, mich fremder Gunden teilhaftig zu machen. Komm mir zu Hulfe, lieber Georg, mit deinem Trost und setze die Sporen dem Herrn Dompropst in die Flanken, daß er ohne Furcht fortfahre in dem so heilsamen Werke unsers herrn Jesu Chrifti jum Besten der Kirchge= meinden!" Ja noch im folgenden Jahre feufzt er, daß unter der dauernden Arbeit der "Durchführung der Bisitation" seine Kräfte erschöpft wären. Schon in seiner Kirchenordnung hatte er gefordert, daß jemand verordnet würde, der die Pfarrer hin und wieder predigen höre und die Gebrechen, die an ihnen befunden würden, anzeige. 40)

Daneben lastete noch vieles andere auf Hausmanns schwachen Schultern. Um jeden einzelnen in der Gemeinde hatte er sich zu kümmern. Er war ein treuer Seelsorger der Kranken

und ein Liebhaber der Armen, "denn kranker Mann, armer Mann" sagte er. Da die einzige Kirche der Stadt den Besdürsnissen nicht mehr genügte, wurde auf seine Anregung die kleine Kapelle des St. Georgenhospitals erweitert und zu Gottessdiensten benutzt. Neben der Kirche wandte er auch der Schule seine Fürsorge zu. Schon 1533 wurde am Kirchhof von St. Marien ein neues Schulhaus erbaut, 1536 vergrößert und aus Zwickau Joachim Greff als Kektor berusen, der ein großer Freund von Aufführungen biblischer Dramen in der Kirche war. 41)

Auch Fürst Georg war mit Arbeit überhäuft. Bis 1536 blieb er noch im Dienste des Erzbischofes, den er so gern für das Evangelium gewonnen hätte. Aber da alle Ermahnungen bei diesem oberflächlichen Weltkinde unfruchtbar blieben, gab er sein Amt als erzbischöflicher Rat auf, und begnügte sich mit der Arbeit als Dompropst und Landesfürst. Reben dem eigent= lichen Dessauer Gebiet suchte er auch nach und nach die Orte jenseits der Elbe, die nicht zu feinem Archidiakonat gehörten, fondern der Jurisdiktion des Bischofs von Brandenburg unter= standen, mit evangelischen Geistlichen zu besetzen, die aber der Bischof, besonders wenn sie verheiratet waren, nicht weihen und zulaffen wollte. Das brachte manche Unzuträglichkeiten mit fich. Denn fo fehr er es beklagte, mußte durch dies Verhalten die Ordnung der Kirche zerriffen werden, und das vornehmfte Stück des Amtes, welches die Bischöfe hatten, nämlich Priefter zu ordnen und die Amter zu besetzen, konnte unter diesen Ber= hältniffen dem Brandenburger Bischof nicht erhalten bleiben. Der Fürst ließ deshalb die Geiftlichen Anhalts jest in Witten= berg ordinieren. 42)

Befondere Sorgfalt richtete er auf die Verwaltung der geistlichen Güter. Nirgends verwandte er dieselben zu eigenem Ruzen, nur zur Ehre Gottes und zur Unterstützung der Geistlichen, Kirchen und Armen. Klöster hatte das Dessauer Land nicht; nur einige Barfüßermönche aus Zerbst wohnten in Dessau, um zu betteln. Das Jungfrauenkloster in Cosmig ging ganz von selbst ein, und die Einkünste desselben wurden der Pfarre zu Dessau überwiesen, ebenso die Güter

der Bruderschaft des Kalands, nachdem dieselbe, weil ganz und gar verweltlicht, aufgelöst war. Das Kloster München= Nienburg wurde nach vielen Jrrungen in Gemeinschaft mit Fürst Wolfgang trot des Widerspruchs des Abtes Bernhard reformiert, zuletzt aufgehoben, und das Kloster zu milden Stif= tungen verwandt.

Die Marienkirche zu Dessau, welche Fürst Ernst erbaut, aber nicht fertiggestellt hatte, wurde in diesem Zustande Jahrzehnte lang benutt. Erst 1537 nahmen die fürstlichen Brüder den Bau aufs neue in die Hand und vollendeten ihn 1541, bauten auch den alten Turm, als dieser 1550 einstürzte, mit großen Kosten wieder auf. 43)

Im Frühjahr 1538 war in Zerbst ein großer Fürstentag. Da der dortigen Kirche zur Zeit ein "stattlicher" Pfarrer mangelte, hatte der Kursürst von Sachsen seine Einwilligung gegeben, daß sich Dr. Jonas, den die Zerbster gern dauernd gehabt hätten, wenigstens auf einige Zeit zu einem Prediger daselbst möge gebrauchen lassen. Bei diesem Ausenthalte arbeitete er, von Fürst Georg dazu beauftragt, eine Kirchensordnung aus, um die damals in Zerbst unsertigen sirchlichen Verhältnisse zu regeln. Wiederholt tressen wir ihn deshalb zur mündlichen Verhandlung in Dessau. Aber diese "Ordinatio ecclesiarum", wenn sie auch von Fürst Georg gebilligt sein sollte, ist Entwurf geblieben und nie zur Einsührung gelangt; wohl aber hat sie die Richtschnur für die nachherige Gestaltung des Kirchenwesens in Anhalt gegeben. 44)

Bald darauf sollte Nikolaus Hausmann, Dessaus erster evangelischer Geistlicher, nach sechsjähriger Tätigkeit sein Amt verlassen. Luther schätze ihn vor vielen andern, sah in ihm das Borbild hoher christlicher Sittlichkeit, "quae nos docemus, ille facit", sagte er, und oft begrüßte er ihn scherzend und doch ernst mit den Worten: "Heiliger Nikolaus, bitte für uns!" Er hatte schon länger daran gedacht, ihn von Dessau sortzunehmen, da bei seinen sinkenden Krästen die Arbeitslast zu groß und der Ausenthalt in Dessaus sumpfigen Niederungen seiner kränkelnden Gesundheit nicht besonders zuträglich war.

So fam Sausmann der Ruf nach feiner Baterftadt Freiberg nicht unwillkommen, obwohl er fagen konnte: "Dhne meine Schuld werde ich abberufen werden." Aber da er sich der Kirche in seinem Baterlande zu dienen sonderlich schuldig er= kannte, wollte er die Vokation nicht abschlagen. Nur ungern entbehrten die Unhaltischen Fürsten ihren erprobten und ge= schätzten Seelsorger. Doch in Rücksicht auf die "hohe Notdurft" in Freiberg und auf den ausdrücklichen Wunsch des Rurfürsten von Sachsen entließen sie ihn mit dem ehrenvollsten Reugnis, daß er getreulich gepredigt, chriftlich gewandelt, die Urmen geliebt, gute Ordnung eingerichtet und erhalten, und mit der Hoffnung, daß er auch dort mit Gottes Silfe bei dem beiligen Evangelium fich fleißig erzeigen werde. Go nahm er Abschied und bat seine geliebten Fürsten: "E. F. G. werden ja mein im Gebet nicht vergeffen." Er ahnte nicht, wie nahe fein Ende war. In Freiberg angekommen bestellte er noch durch Magister Belt Gruße an seine anädigen Fürsten, an die Geistlichen und alle Bekannten in Deffau, die er namentlich aufführt, auch an "die armen Leute allesamt im Spital" und empfahl fie alle der Enade Gottes. Seinen Fürsten aber sendet er, in Erinnerung an den Harzer Bergbau, noch zwei Tage vor seinem Tode Erz aus den dortigen Bergwerken mit dem Wunsche: "Der allmächtige Gott beschere E. F. G. reich Erz nach feinem Gefallen, zu feinen Chren und Gedien armer Leut, und wollen ja von Gottes Wort nicht weichen, noch durch einige Lift oder Freundschaft sich abreißen laffen." Fürst Johann fügte diesem Briefe die beweglichen Worte hinzu: "Magister Hausmanns lette Predigt an uns." Denn am 3. November, am 20. Trinitatissonntage, wurde er mahrend seiner Antrittspredigt infolge der ungewöhnlichen Gemüts= erregungen der letten Wochen von einem Schlaganfall betroffen, daß er auf der Kanzel niedersank und noch an demselben Abende "in dem Berrn fein entschlief". Luther weinte beife Tranen über diesen Verluft und fprach: "Wir haben einen heiligen Mann gefehen, so ein mahrer Chrift mar; wenn Sausmann kein Heiliger war, so bin ich's wahrlich auch nicht." Auch Fürst Georg setzte ihm noch ein bleibendes Denkmal: "Der Allmächtige hat uns den frommen Hausmann gegeben, welcher nicht allein christlich gelehrt, sondern auch die Lehre mit seinem guten Wesen bewiesen hat, und mag er wohl wegen seiner Sorgfalt, die er für die Armen getragen, der andere Chrysostomus heißen." 45)

Luther hatte den Fürsten versprochen, für einen "frommen gelehrten und sittigen Prädikanten" an Hausmanns Stelle zu sorgen. Aber da allenthalben Mangel war, auch die Pest in Dessau herrschte, blieb die Hospredigerstelle längere Zeit unbesetzt. Erst 1540 werden uns Magister Urbanus Müller und Jacob Stenrer als Hosprediger genannt. In demsselben Jahre wurde auch, da der Pfarrer Peschel gestorben war, Severinus Stahr von Bernburg als Pfarrer nach Dessau berufen. Ihm solgte 1543 Magister Ügidius Faber und später Nikolaus Kramer, der bis nach dem Tode des Fürsten Georg seines Amtes waltete.

Große Freude gewährte es dem Fürsten, als Dr. Luther 1541 die Revision seiner Bibelübersegung vollendet hatte. Von dieser Bibelausgabe ließ er drei Prachteremplare her= ftellen, von welchen das eine noch auf dem Rathause zu Zerbit aufbewahrt wird, und faufte zugleich einige hundert Eremplare desselben Druckes, welche er an die Kirchen des Landes als "die echten, unverfälschten Originalia" verteilen ließ, damit fie in den Kirchen gebraucht und auch den Nachkommen zugute mit Fleiß aufbewahrt werden follten. Bei Übersendung der= felben veröffentlichten die Deffauer Fürsten gemeinsam mit Fürst Wolfgang einen heute noch bedeutsamen Erlaß, in welchem die Geiftlichen bei Pflicht ihres Amtes gemahnt werden, ein= gedenk des jüngsten Gerichts, das göttliche Wort mit allem Ernft und Fleiß zu lejen und zu betrachten, dasfelbe einfältig. rein und lauter dem Bolfe jum Troft und Beil zu predigen und darin bis an das Ende fest und beständig zu beharren; und ebenso werden die lieben Untertanen erinnert, sich in keinerlei Wege vom Worte Gottes abhalten zu laffen, auch sich eines chriftlichen Wandels aufs höchste zu befleißigen, damit der teure Schatz unverrückt auf die Nachkommen fäme. 47)

Unläglich einer neuen Rirchenvisitation 1541 liegen uns zwei Verordnungen des Fürsten Georg vor, "als des oberften Bredigers im gangen Fürstentum Anhalt". Sie ge= währen uns einen Einblick in das kirchliche und sittliche Leben jener Zeit und entwerfen uns durchaus fein anziehendes Bild. Die Geiftlichen werden bei Strafe gemahnt, sich des Zechens und unnötigen Disputierens und Rafonnierens in den Schenfen ju enthalten und die befohlenen Schäflein mit der rechtschaffenen Lehre des heiligen Evangeliums fleißig und treulich zu weiden, damit sie einst bei der Rechenschaft vor dem obersten Hirten als getreue Haushalter befunden werden möchten. traurig scheint es nach der zweiten Verordnung in den Gemeinden ausgesehen zu haben: man behandelte das göttliche Wort ver= ächtlich und verunehrte dasselbe mit schändlichem Wesen, mit Gottesläfterung und aller Bosheit; während des Gottesdienftes trieben sich die Männer in den Bierhäusern umber und verkehrten mit unzüchtigen Weibern; die Ehe wurde nicht heilig gehalten, und mancherlei lofe Leute entliefen ihren Frauen und verehlichten sich anderwärts wieder: den Katechismus zu lernen waren viele unwillig, und wenn fie verhört werden follten, entliefen fie dem Geiftlichen aufs Feld. Darum follten alle, die ein schändliches Leben führten, in gebührliche Strafe genommen werden, ebenso diejenigen, welche bei der Bisitation im Verhör ungeschickt befunden würden; und die Bfarrherren und Richter follten dabei nicht etwa durch die Finger sehen, sondern, wenn nötig, sogar dem Fürsten davon Anzeige machen. 48)

Nach und nach wurden in Anhalt die kirchlichen Bershältnisse auch nach ihrer rechtlichen Seite geregelt. Im März 1545 erließen die Fürsten Johann, Georg und Joachim die erste landesherrliche Kirchenordnung, welche zunächst freilich nur für das Zerbster Land bestimmt war, aber durch welche die kirchliche Versassung des ganzen Anhalt zum erstensmal in geordnete Wege geleitet wurde. Sie war zu gleicher Zeit eine aussührliche Instruktion für den Superintendenten von Zerbst. Um Johannis 1544 war nämlich Dr. Theodor Fabricius von Wittenberg auf Veranlassung des Fürsten

Georg zum Pfarrer an St. Nitolai in Zerbst berufen worden. Diefer gewann bald das Bertrauen feiner Fürften und wurde ichon 1545 auf dem Schloffe zu Berbft von Fürst Johann im Namen der Fürsten Georg und Joachim und in Gegenwart der Geiftlichen, Schulmeifter, des Rates, der Schöppen, des fürstlichen Kanglers und Hauptmanns verordnet und investiert, der Stadt und des Landes Berbst Superintendent zu fein. Nachdem ihm alle gebührlichen Gehorsam zugesagt, wurde noch ein besonderes Schriftstück des Fürsten Georg verlefen, daß es die Notdurft erfordert habe, in der vornehmsten Stadt des Landes einen Superintendenten zu haben, welcher auf das Leben und die Lehre der Pfarrer und Kirchendiener Aufsehen haben follte, damit dem befohlenen Bolk das göttliche Wort ohne Verfälschung vorgetragen, die Bibel, die Augsburger Kon= fession und deren Avologie wohl studiert und der Katechismus mit emsigem Fleiß getrieben und ausgelegt werde. In der eben erlaffenen Kirchenordnung aber murde diefem neuen Super= intendenten noch eine besondere Stellung eingeräumt. Er hatte mit denen, die dazu verordnet werden sollten, bis auf weiteres die Chefachen nicht allein in feiner Superintendentur, sondern auch im ganzen Fürstentum zu verhören und nach göttlicher Schrift und ehrbaren, beschriebenen Rechten zu entscheiden. Go haben wir hier den Anfang eines Ronfistoriums, mit Dr. Fabricius an der Spite, welcher damit gleichsam den übrigen Superintendenten des Landes vorgesetzt wurde. Freilich die höchste Instanz war Fürst Georg felber, "der oberste Prediger im gangen Fürstentum." Doch biefe Ordnung und biefes fogenannte Konsistorium war zunächst nur provisorisch gedacht, benn Fürft Georg hoffte immer noch, daß fich die Bischöfe auf ihre mahre Pflicht besinnen murben. Sollten sie aber dauernd dem Evangelio widerstreben, dann hatte der Fürst nach seiner Kirchenordnung schon einen General=Superin= tendenten über das gange Fürstentum im Auge, der dann gewiffermaßen die Stellung eines Bischofs innehaben follte. 49)

Bald nach der Ernennung des Dr. Fabricius zum Superintendenten verordneten die Fürsten eine abermalige Visitation. Nach der Vollmacht vom 26. Juni 1545 wurden dem Superintendenten als Visitatoren der Hauptmann Hans Statius,
der Pfarrer von St. Bartholomäi Huldrich Bullinger, der Bürgermeister Laurentius Furmann, der Schöppe Andreas
Lamprecht und der Schosser Urban Seling beigegeben. Sie
hatten volle Macht, alle Kirchen mit geschickten und geeigneten
Kirchendienern zu versehen und in denselben christliche Zeremonien usw. der heiligen Schrift gemäß aufzurichten. So zogen
sie zu allen Kirchen, verhörten die Hausväter und Hausmütter
im Katechismus, besahen Kirchen und Pfarrhäuser, auch die Bücher der Pfarrherren und ihren Fleiß im studio und
fragten in den Häusern auf Eid und Gewissen nach abhanden gekommenen Kirchengütern. Die Nachrichten, die uns
von dieser Visitation noch vorliegen, sind leider nur spärlich
und dürftig.

Hiermit schließt die Reformationsarbeit in Anhalt. großer Beisheit, ohne daß man dabei irgend welche Überfturzung wahrnehmen könnte, hatte Fürst Georg das Werk durchgeführt. Reine Ausschreitungen waren vorgekommen, wie vielfach ander= Nur ein Ziel stand ihm dabei vor Augen: "Das ewige Berderbnis der Seelen abzuwenden, Gebrechen zu wandeln, sum sittlichen Leben zu ermahnen, zu tröften und zu ftärfen." Das uneingeschränkte Lob gebührt den trefflichen fürftlichen Brüdern und vornehmlich Georg. Sein Name bleibt mit dem Werke der Reformation in Anhalt für alle Zeit verbunden. Er hat gefäet und gepflanzt, und der herr gab das Gedeihen. Bas Luther von ihm und seinem Bruder schon 1533 geschrieben, ihr Name machse von Tag zu Tag durch Gottes Gabe in Segen und Gunft bei allen Menschen zu einem füßen Geruch, das war in Erfüllung gegangen. Luther hatte recht, wenn er an Fürft Johann schrieb: Batten wir nur drei folcher Fürften an der Spite der Kirche, sie wurde bald durch Sittlichkeit erneuert werden. Darum war's auch seines Herzens tiefster Wunsch und Gebet: "Chriftus sei mit allem, was Anhalt ift und heifit!" 50)

## IV. Wirksamkeit nach auszen.

Trotz seines Wirkens in der Stille war unser Fürst in weiten Kreisen bekannt geworden. Seine Gelehrsamkeit, seine Herzenslauterkeit und sein ruhiges, bescheidenes Wesen wurde überall geschätzt und sein Rat gesucht.

Als Ende 1535 eine Gefandtschaft des englischen Königs Heinrich VIII. in Wittenberg erschien, um nicht bloß über die Aufnahme in das evangelische Bündnis zu verhandeln, sondern auch einige namhafte evangelische Männer nach England einzuladen, wurde von diesen Gesandten, deren Sache sich freilich nachher zerschlug, namentlich Fürst Georg in Aussicht genommen. 51)

Besonders in der Schönik'schen Angelegenheit trat Fürft Georg als ein Selfer und Friedensstifter an die Öffentlichkeit. Erzbischof Albrecht hatte Hans Schönitz, feinen vertrauten Rent= meister, wegen angeblicher Betrügereien gefangen nehmen und nach furzem Prozeß am 21. Juni 1535 auf dem Giebichenftein an den Galgen hängen laffen. Antonius Schönitz wollte die Unschuld seines hingerichteten Bruders an den Tag bringen und hatte dazu deffen hinterlaffene Schriftftucke in Sicherheit gebracht und wollte sie nicht herausgeben. Deshalb ließ der Erzbischof alle Schönik'schen Güter mit Beschlag belegen. folgte ein jahrelanges Anklagen, Streiten und Verhandeln. Fürst Georg murde von beiden Parteien zum Schied 3= richter außersehen. Auch Luther nahm sich der Sache an, da= mit des armen Hans Schönik Blut von dem Kardinal. diesem "unverschämten, bosen Wurm", nicht verscharrt und verdeckt würde, und meinte, derfelbe wolle die Angelegenheit nur in Ber= zug bringen. Es war ihm überhaupt unlieb, daß ..ein fo treues Berg", wie fein Fürft, der fo gern jum Frieden ausgeglichen hätte, fich mit diesem üblen Sandel befaffen mußte und soviel Arbeit davon hatte. Mancherlei Verhandlungen wurden ge= pflogen, auch zu Deffau und Wörlig. Auch Dr. Jonas wurde mit hineingezogen und schrieb dem Fürsten: "E. F. G. und ich armer Diener handeln uns an diesen Sachen frank." Aber alle Vergleichsversuche verliefen resultatlos, bis endlich 1541 wenigstens der Witwe und den Kindern des Getöteten die besschlagnahmten Güter zurückgegeben wurden. Aber erst nach dem Tode des Erzbischofs konnte die ganze Sache endgültig beisgelegt werden. <sup>52</sup>)

Als im Februar 1537 der Konvent der Evangelischen zu Schmalkalden gehalten wurde, und neben Fürst Wolfgang auch die Fürsten Johann und Joachim mit ihren Theologen, dem Superintendenten Schlaginhaufen aus Cöthen und Pfarrer Dr. Feigenbut aus Zerbst daran teilnahmen, mahnte Georg, alle Mittel und Wege zu versuchen, welche zur ehrlichen, christlichen Einigkeit führen könnten, und warnte seine Brüder, "sich ja nicht außerhalb der billigen Desension führen zu lassen"; man solle die Saiten garnicht zu hart spannen, keine Desension fingieren und den Kaiser nicht zum Kriege reizen, da es Leib und Seele vieler frommen Unschuldigen gelte. Sehr getröstet war er, als er vernahm, "daß sich die Sachen zu bessern Wegen schicken wollten". Die Schmalkaldischen Artikel unterschrieben auch die Anhaltischen Theologen. 53)

Es war gleichfalls im Jahre 1537, daß unserm Fürsten von dem Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg ein Borschlag über Mittel und Wege zur Wiederherstellung der Einigkeit zwischen den Ständen des Reiches unterbreitet wurde, in welchem den Evangelischen mancherlei Zugeständnisse gemacht wurden. In einem längern Gutachten legte Georg seine evangelische Anschauung dar und zwar über Rechtsertigung, Zeremonien, Konzil, Abendmahl und Messe und machte in einem zweiten Schriftstück selber positive Vorschläge, in welcher Weise die Fürsten deutscher Nation in Sachen der Keligion eine Vereinigung ausrichten könnten, damit das arme Volk nicht so jämmerlich durcheinanderlause und irre. 54)

Bei dieser ersten Begegnung auf dem Gebiete der Religion zwischen den jungen verwandten und befreundeten Fürsten aus dem Hause der Hohenzollern und Askanier blieb es nicht. Josachim II. wollte zwischen dem Kaiser und den Schmalkaldischen Bundesfürsten vermitteln. Die Verhandlungen im Februar

1539 zu Frankfurt a. M. verliefen zunächst ungünstig. Gerade deshalb ermutigte Georg den Kurfürsten, wünschte ihm zu seiner Friedensarbeit göttlichen Beistand und Gnade und bat ihn, nicht davon abzulassen, damit das beiderseitige Mißtrauen schwinde und man sich eines beständigen Friedens gewißlich vertrösten könne. Das Ergebnis war der sogenannte Frankfurter Anstand.

Endlich wurde auch Kurfürst Joachim II. für das Evan= gelium gewonnen und ficherlich zumeift unter dem milden Ginfluffe Georgs. Am 1. November 1539 empfing Joachim das heilige Abendmahl unter beiderlei Geftalt und öffnete damit fein Land der Reformation. Da konnte es Fürst Georg nicht unterlassen, seinem nun um so liebern Freunde gegenüber in einem überaus herzlichen Schreiben seine Freude barüber zu bezeugen und Gott zu danken für folche unaussprechliche Gnade und den Rurfürsten zu bitten und zu mahnen, Satans hinterlift alle= wege zu erkennen, um in der heilsamen Lehre fest bleiben zu fönnen. Der Rurfürst antwortete ihm mit dem auten Bekennt= nis: "In deo sperabo, non timebo, quid faciet mihi homo?" und lud ihn zu einer Besprechung über die zu erlaffende Kirchen= ordnung ein, mit deren Ausarbeitung der Fürst im Auftrage Roachims schon beschäftigt war. Denn wenn der Rurfürst gleichfam unabhängig von Luther, dem er nicht freundlich gegenüber= ftand, die Kirche seines Landes nach evangelischen Grundfäken gestalten wollte, so konnte er mit dieser grundlegenden Arbeit keinen bessern betrauen, als seinen frommen und gelehrten Freund, deffen milden Ginn und Weitherzigkeit bezüglich der firchlichen Zeremonien er besonders schätte und dem er gewiß für sein inneres Leben zum wärmsten Danke verpflichtet war. Noch bis in den Sommer des folgenden Jahres zog fich die Fertigstellung und Veröffentlichung diefer Kirchenordnung bin, als deren eigentlicher Schöpfer der Hauptsache nach Fürst Geora von Anhalt anzusehen ift.

Eine rege Aufmerksamkeit widmete der Fürst den 1540 und 1541 stattfindenden Religionsgesprächen. Wenn er für den Frieden neue Wege gebahnt sah, konnte er nicht anders als mithelsen. Auch der Kaiser suchte, da viele andere Sorgen

auf ihm lafteten, den Frieden. Darum forderte er die Evan= gelischen auf, sich schlüssig zu machen, wie die streitigen Religions= artifel verglichen werden fonnten. Sie waren bazu am 1. März 1540 ju Schmalkalben versammelt. Fürft Georg hatte feine Stellung dazu in einem schriftlichen Bedenken dargelegt, das mit ber Wittenberger Anschauung übereinstimmte. Sie verlangten vom Kaiser eine öffentliche Besprechung, in welcher über die Religion frei und gründlich nach Gottes Wort verhandelt werden fönnte. Der Raiser kam den Evangelischen entgegen durch den Konvent in Sagenau, der aber unfruchtbar verlief. Religionsgespräch zu Worms hatte denfelben Mißerfolg. Fürft Georg ließ sich von dem Fortgange der Berhandlungen genau Bericht erstatten. Darauf wurde der Reichstag zu Regens= burg gang befonders zur Aussöhnung zwischen den Religions= parteien berufen. Hier hoffte Georg Entscheidendes und ordnete beshalb in seinen Landen eine besondere Fürbitte an. Brüder waren mit ihrem Kangler in Regensburg gegenwärtig. Das Rolloquium begann auf Grund einer vom Kaifer vorge= legten vermittelnden Schrift, des fogenannten Regensburger Buches, dem Fürst Georg freilich nicht zustimmen konnte. "Unser Atlas Philippus", so berichtet der Anhaltische Kanzler, "trägt allein die ganze Laft der Geschäfte." Anfangs war der Fürst mit den Berhandlungen zufrieden, merkte aber bald, "daß es gleichwohl allerlei Haken gewinne". Der Artikel von der Rechtfertigung war ihm nicht klar genug bestimmt. Die unnötige Frage von der Transsubstantiation, so meinte er, hätte man absichtlich hervorgesucht. Sie hoffen, schreibt ihm Luther, uns damit zu verunglimpfen und unter den Papft zu bringen. Daß dabei die mahre Gegenwart des Leibes und Blutes des Herrn befannt wurde, das gefiel dem Fürsten wohl und war ihm ein gemisses Zeugnis wider alle Schwärmerei. Schon am 22. Mai war das Rolloquium zu Ende, und wieder war es resultatlos verlaufen, denn eine Einigung konnte nicht erzielt werden. Da wurde als letter Versuch eine Deputation nach Wittenberg zu Luther verordnet, um ihn zu vermögen, dahin zu wirken, daß weniaftens eine gewiffe Verständigung erzielt wurde. Neben dem Brandenburger Kurfürsten und dem Fränkischen Markgrasen Georg wirkte auch zum großen Besremden des Kurfürsten von Sachsen Fürst Johann von Anhalt für diese Gesandtschaft, welcher sich von Dessau aus Fürst Georg anschließen sollte, dessen Friedensliebe man kannte, und der ganz besonders dazu ausersehen war, weil er bei Luther eine einflußreiche Stellung hatte; aber sie vergaßen, daß er niemals dazu gewillt war, irgend etwas von der evangelischen Lehre preiszugeben. Auch Dr. Luther war für eine derartige Bermittelung nicht zu gewinnen und um so weniger, da er die Aberzeugung hatte, daß es den Gegnern nicht ernst sei, "mit Gott und nach der Schrift vertragen zu werden". So war auch diese von Fürst Georg so hoffnungsvoll begrüßte Vergleichsverhandlung vergeblich geshalten worden. 55)

Trot dieser bittern Enttäuschungen wollte er doch an seinem Teile nicht versäumen, noch weiter für den Frieden zu wirfen und wandte sich deshalb am 2. Juli 1541 in einem freimutigen Schreiben an den Raifer felbft, dem er die redlichsten Absichten zutraute, um die verleumderischen Ver= bächtigungen gegen die Evangelischen zu zerstreuen. Er legte ihm darin seinen eigenen innern und äußern Werdegang zum Evangelium flar, zeigte ihm die offenbaren Migbräuche des Papsitums und die Übereinstimmung der Lehre der Protestanten mit der heiligen Schrift und bat ihn, sich bei seinen hohen Gaben und feinem redlichen Willen aus der Bibel felber zu unterrichten und vor allem nicht zu gestatten, daß jemand um der in Regensburg streitig gebliebenen Artikel willen beschwert wurde, da sonst Unfriede daraus entstehen möchte: "In diesem allen tun E. R. M. ein Werk, das einem driftlichen Regenten gebührt, dem Allmächtigen höchlich angenehm und ganzer Chriften= heit und deutscher Nation zugute, E. R. M. selbst seliglich und ewiglich rühmlich." Und da ihm von seinem aus Regens= burg zurückgekehrten Bruder Johann berichtet murde, daß der Kaiser ben Brief gelesen, übersandte er demselben zugleich mit den beiden Katechismen Luthers ein zweites Schreiben. "ob vielleicht daraus Ihre Majestät durch göttliche Gnade zur Seligkeit etwas Nutzes erlangen möge". Noch eindringlicher redet er darin dem Kaiser ins Gewissen, stellt ihm den Jammer der Kirche vor Augen und die große Gefahr der göttlichen Strase; darum wolle, so bittet er, der Kaiser den Heuchlern kein Gehör geben, sondern die Schrift selber studieren: "E. K. M. könnten mit einem Streiche alle Ursachen so vieler schädlicher Jresale hinwegräumen, damit die Kirche in ihre alte Ordnung treten würde." Doch auch diese wohlgemeinten Vorsstellungen erzielten nicht den gewünschten Ersola. 56)

Später versuchte es Georg noch, den Erzbischof Albrecht zu beeinfluffen, daß er in verföhnlichem Sinne auf den Raiser wirken und deffen frommes Berg in der wahren driftlichen Lehre unterrichten wolle, damit endlich die offenkundigen Miß= bräuche in der Kirche abgetan werden möchten und ein bestän= diger Friede gesichert würde, denn so würde der "liebe" Kaiser "auch des herrn Jesu Chrifti ein sonderlicher, nüter Diener" und der Erzbischof "ein tüchtiges Werkzeug" dazu. 1544 wieder= holte er noch einmal dieselbe Bitte und wünschte es von Berzen. daß in der ganzen Christenheit Rube und freundlicher Friede einkehre. 57) Aber alle seine mit vieler Wärme ausgesprochenen Ermahnungen und Bitten blieben leider ohne die beabsichtigte Wirfung, und der Erzbischof, "der vor allen andern Fürsten ein groß Gehör und Ansehen" bei dem Kaifer hatte, blieb nach wie vor der bose Verfechter des Alten, der feingebildete, aber oberflächliche Weltmann, gefangen von Geldgier und Genuß= fucht, aber ohne offenes Berg für die Wahrheit.

1541 bot sich Gelegenheit, dem für das Evangelium so überaus tätigen und wegen seines Charafters wie seines Geschlechtes auch bei den Katholiken angesehenen Fürsten Georg das erledigte Vistum Naumburg zu verleihen. Seine Wittenberger Freunde wünschten es so dringend, empfahlen ihn dem Kursürsten von Sachsen mit dem besten Zeugnis und nahmen ihn auch gegen den Verdacht in Schutz, als ob er der Regensburger Gesandtschaft wegen zum Flickwerk geneigt wäre, da er nie dafür gewesen sei, daß die Regensburger Artikel, die er dem Brandenburger Kursürsten gegenüber vollständig und gründs

lich widerlegt habe, von den Evangelischen sollten angenommen oder vermummelt werden. Aber obwohl sie bezeugten, daß er in der Lehre nicht wanken werde, obwohl Dr. Luther noch bessonders hinzusügte, daß er dem Fürsten Georg wohl ein Größeres anvertrauen könnte, und Dr. Jonas, daß der Fürst die reine heilsame Lehre mit beiden Fäusten sesthalten werde — der Kursfürst, der nicht bloß Förderung der evangelischen Sache, sondern ebenso die Vergrößerung seiner Macht im Auge hatte, fürchtete, daß Georg als ein geborner Fürst den dahinzielenden Versänderungen im Naumburger Stift sich nicht willig fügen werde, und suchte darum den Vorschlag der Wittenberger Theologen unter allerlei Vorwänden zurückzuweisen und bestimmte Nikolaus von Amsdorf für das Vistum. 58)

Bekannt ist die Friedensarbeit des Fürsten Georg bei der sogenannten Burgener Fehde 1542, bei welcher die Gin= bringung der Türkensteuer dem Kurfürsten von Sachsen die willkommene Gelegenheit bot, das katholische Wesen in dem zum Meißner Bistum gehörigen Amt Wurzen, über welches neben dem Kurfürsten auch Morits von Sachsen gewisse Hoheits= rechte auszuüben hatte, zu beseitigen. Beide Fürsten gerieten darüber in jähen Zwift. Beider Beere lagen fich schon kampf= gerüftet gegenüber. Luther nahm fachlich für feinen Rurfürsten Bartei, war aber auch mit dem hitzigen Zufahren diefes nicht einverstanden und hatte beiden Fürsten einen offenen, derben und wuchtigen Sendbrief geschrieben, der schon in der Druckerei war und beiden die "ewige Schande" dieses Krieges ernft ins Gewiffen schob; schon war er willens, dieses Mahnwort schleuniast "in beide Beere zu schicken". Da war es Fürst Georg, der durch einen eilenden Boten Dr. Luther freundlich mahnen ließ. fich zu mäßigen und seine Schrift lieber guruckzuhalten. Luther wurde durch des Fürsten Sanftmut tief bewegt, und jum Glück trat Landgraf Philipp rechtzeitig als Bermittler zwischen die er= hitzten fächsischen Vettern. So konnte Luther seine zornige Schrift vom Drucker zurückholen laffen. In großer Demut fprach er die schönen Worte: "Fürst Georg ift frommer denn ich, und wo der nicht in den Himmel kommt, so werde ich wohl herausbleiben. Ich weiß, daß es S. F. G. christlich, wohl und gut meinen, so will ich mich auch nicht dünken lassen, daß ich allein den heiligen Geist habe und will meine scharfe Feder bei meinem Schreibzeug legen und beten helsen: Berleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten!" Kurz darauf lief die Nachricht ein, daß durch Vermittelung des Landgrafen von Hessen die kriegerischen Verwicklungen beseitigt wären. 59)

Wie fehr Georg die Sache des Evangeliums zu fördern fuchte, ift auch aus feiner Wirksamkeit im Erzstift Magdeburg ersichtlich. Die Mitglieder des Domkapitels konnten es ihm nicht vergeben, daß er wider mancherlei Migbräuche in der Kirche auf= getreten war. Und doch hätte er so gern wenigstens einige von ihnen zum Evangelium hingezogen. Aber obwohl die Refor= mation ringsum in Städten und Dörfern schon Eingang gefunden hatte, verschloß sich das Domkapitel jeglicher Neuerung, soviel auch ber Dompropst mahnte. Das Stift verweltlichte somit immer Diese große Not konnte der Fürst nicht länger mit an= sehen. Einst, so sagte er, seien die Bistumer gestiftet worden, damit der chriftliche Glaube unverfälscht erhalten würde, und nun sei das Verderben eingedrungen, die Prälaten verachteten die heilige Schrift und beschäftigten sich mit weltlichen Sändeln. Darum übersandte er gegen Ende des Jahres 1542 dem Dom= kapitel eine ausführliche Denkschrift: "Wie in dem Primat und Erzstift Magdeburg eine chriftliche Religions= reformation anzustellen." In mahrhaft beweglichen Wor= ten bittet und beschwört er seine Mitbrüder, für das Wohl der Kirche Sorge zu tragen und ihrer Seele Beil und Selig= feit zu bedenken, gibt Mittel und Wege an die Sand, wie eine zeitgemäße Umgestaltung des Erzstiftes durchgeführt wer= den fonnte und schließt mit den Worten: "Unfer lieber Berr Jefus Chriftus wolle in diefem hohen Werk Guch, meine ge= liebten Mitbrüder, mit feinem heiligen Geift regieren, auf daß ihr bedenket, schließet und fördert, mas dem heiligen Predigt= amt, auch den Schafen, fo Euch befohlen, und Eurer eignen Seligfeit zuträglich sei." 60) Aber obwohl der Erzbischof da= mals um der fortschreitenden Reformation willen seine Residenz

schon nach Mainz verlegt hatte, beharrte das Domkapitel grundsätzlich bei dem alten Wesen, und auch diese Mahnung des Fürsten hatte bei ihnen so gut wie gar keinen Ersolg. Aber wie der Erzbischof vorher, mußte im Jahre 1546 auch das Domskapitel dem siegreichen Evangelium dennoch weichen und flüchtete von Magdeburg nach Egeln, und die ausgestreute Saat unseres Fürsten sing langsam an zu wachsen und zeitigte nachher die kösstlichste Frucht.

## V. Der Roadjutor in Merseburg. 61)

Nach diesem zumeist stillen und geräuschlosen Wirken ersöffnete sich dem Fürsten Georg ein anderes, ungleich größeres Arbeitsfeld, auf welchem er vornehmlich zu ringen und zu streiten hatte und auf welchem seine reformationsgeschichtliche Bedeutung recht deutlich zu Tage trat.

In dem alten Hochstift Merseburg hatte die "lutherische Sekte" bei aller offenen Unterdrückung ichon vielfach Eingang gefunden: fogar die Bischofsstadt hatte trot Verwahrung des Bischofs am 1. Juli 1543 in dem Lic. Lorenz Rennhardt an der St. Maximifirche den ersten evangelischen Geiftlichen erhalten. Da ftarb am 4. Januar 1544 der Merseburger Bischof Sigismund von Lindenau, der eifrige Verteidiger des alten Glaubens, der aber den fortschreitenden Sieg des Evan= geliums nicht hatte aufhalten können. Der junge Berzog Morit von Sachsen, der zu seinem eigenen Borteil das Stift mit seinem Hause dauernd verknüpfen wollte, mar jetzt entschlossen, die Reformation in demselben durchzuführen und mit bem Kirchenwesen in seinem Lande in Einklang zu bringen. Aber so ernst es ihm damit war, im Stift Merseburg jetzt der Reformation zum Siege zu verhelfen, so ernftlich wünschte er auch, die weltliche Regierung des Stiftes an sich zu ziehen und damit die engere Berbindung des Stiftsgebietes mit seinen Landen einzuleiten. Die Sache war schwierig, denn es galt nicht nur auf das zur Bischofswahl berechtigte Domkapitel, sondern vor allem auch auf den Raiser Rücksicht zu nehmen, ber einen Reichstag nach Speier ausgeschrieben hatte. So ver= handelte er zunächst sofort mit dem Domfavitel und erreichte deffen Versprechen, daß es keinen Bischof ohne feine Zustimmung wählen und mit der Wahl bis nach feiner Rückfehr vom Reichs= tag warten wolle. Fürst Georg, der ja felber auch Domherr von Merseburg war, schrieb ihm am 26. Januar, daß er an der Wahlhandlung nicht werde teilnehmen können, und ermahnte ihn zugleich, nur einen wahren evangelischen Bischof mählen zu laffen. 62) Da Moritz in jenen Januartagen den großen Ausschuß der Stände in Dresden um sich versammelt hatte, so legte er diesem auch die Bischofswahl zur Meinungsäußerung vor. Sie rieten, einerseits die freie Wahl durch das Rapitel nicht zu hindern, andrerseits aber auch dafür zu sorgen, daß ein gottesfürchtiger. gelehrter und der hl. Schrift ergebener Mann gewählt murde, wie fie einen solchen in ihrer Mitte wohl finden könnten. konnte wohl kein andrer als Fürst Georg gemeint sein. Dann ließ Morik im März die Superintendenten feines Landes in Leipzia zusammentreten, um für die Neuordnung des Kirchenwesens in seinen Landen Vorschläge zu machen. Sie berieten eine neue Kirchenordnung und die Errichtung eines Konsistoriums in Leivzia, sprachen sich auch über die Stellung aus, die einem evangelischen Bischof nun noch der evangelischen Landeskirche gegenüber zuerkannt werden könnte als Vorsikenden des Kon= siftoriums und als dem Leiter der Synoden der Geiftlichen, aber fo. daß dabei die landesberrlichen Rechte feine Beeinträchtigung erführen. Die Verhandlungen, die Morit in Speier mit dem Raifer führte, belehrten ihn, daß er feinen Bunschen in bezug auf Merseburg (und ebenso in bezug auf das Bistum Meißen) noch Zügel anlegen muffe, denn jener forderte, daß er beide Stifter "in ihrem Wefen unverändert" laffen folle. Zwei Blane erwog der Herzog nunmehr: entweder ließ er in Merseburg Fürft Georg zum Bischof mählen, aber fo, daß diefer fich im geheimen ihm verpflichtete, die gefamte weltliche Herrschaft über das Stift dann fofort an Morit,' Bruder, den Bergog August, abzutreten; oder er ließ seinen Bruder zum Bischof mählen, der, da er nicht Geiftlicher war, dann den Fürsten Georg als feinen geiftlichen Roadjutor fich zur Seite fette. Ein Rat des Herzogs ging nach Dessau, um vertraulich mit dem Fürsten darüber zu verhandeln. Es ist wieder bezeichnend für Georgs lauteren Sinn, daß er entschieden den zuerst genannten Vorschlag ablehnte. Wenn ihn das Kapitel ordnungsmäßig zum Bischof und damit zum geiftlichen und weltlichen Berrn mählte, dann sei es ihm nicht geziemend, alsbald die weltliche Herrschaft an einen andern abzutreten. Dagegen willigte er ein, falls August gewählt würde, als deffen Koadjutor dann das Rirchenwesen des Stiftes zu leiten. Am 14. Mai fand die Bischofswahl in Merseburg ftatt - nach Mority' Bunsch wählte man nach einigem Sträuben einstimmig den erft 18 jährigen Herzog August, der darauf gemeinsam mit feinem Bruder Morit am 16. Mai den Fürften Georg zur Berwaltung der geiftlichen Funktionen des bischöflichen Amtes nach Merseburg berief, in dem Stifte, deffen Domherrenkollegium er schon 25 Jahre, jest als Senior, angehörte.

Es murde dem Kürsten nicht leicht, sich die Last eines fo verantwortungsvollen Umtes aufzuburden. Aber weil er in Merfeburg so gern weilte und meinte, daß er sich dort einer besseren Gesundheit und eines fröhlichern Geiftes erfreue, und weil die Sächsischen Bergöge ihn gang besonders baten, nahm er die ehrenvolle Berufung an, versprach dem löblichen Stift nach seinem wenigen Vermögen zu dienen zur Förderung der Ehre Gottes und der Seelen Seliakeit, und gelobte, das bischöfliche Umt nach Unweifung der heiligen Schrift zu führen, die Geiftlichen in Gottes Wort und den firchlichen Ordnungen zu unterweisen, die Anzustellenden zu eraminieren und zu ordi= nieren, Synoden zu halten, über gleichmäßige Lehre und Ord= nung zu machen, alle Streitigkeiten nach der Schrift und den bestehenden Rechten zu entscheiden, das befohlene Volk durch rechtschaffene Lehre und gute Beispiele der Seelforger zu mahrer Gottseligkeit zu führen und die Briefterschaft durch brüderliche Ermahnung und, wo nötig, durch gebührlichen Ernst und durch Strafen zur Zucht und zum ehrbaren Wandel zu bewegen. Als Gehalt follten ihm neben einem eigenen Saufe und bestimmten Naturalien 3000 Gulden jährlich entrichtet werden. <sup>63</sup>)

Es hätte feine bessere Wahl getroffen werden können. Nach Lehre und Leben unantastbar, stand Fürst Georg als gelehrter und friedsertiger Mann bei Freund und Feind in wohlverdientem Ansehen. So schien er für die Durchführung der Resormation im Hochstift in jeder Weise geeignet. Seine Geburt verlieh ihm schon einen natürlichen Vorrang vor den ihm untergebenen Geistlichen. Bei allen Frommen war lauter Freude, so berichtet Melanchthon, daß der Fürst bei seiner trefslichen Gesinnung zu einem solchen einflußreichen Kirchensamte gelangt wäre. Luther wünschte ihm, "daß er einen reichen Geist friege, sein Vistum zu regieren". <sup>64</sup>) Alle die Hoffnungen aber, die man auf ihn setze, haben sich im vollsten Maße gerechtsertigt. Er wurde mit seinem besonnenen und zur Mildegeneigten Wesen dem ganzen Lande in der damaligen bewegten Beit zum großen Segen.

Mit großer Gemissenhaftigkeit nahm der Fürst, als er am 25. Juli fein Amt antrat, feinen geiftlichen Beruf auf und entfaltete in demselben eine jo raftlose Tätiakeit, daß seine ganze Arbeitstraft davon in Anspruch genommen wurde. Die päpstlich gefinnten Domherren standen ihm von Anfang an zumeist feindlich gegenüber, nur der Dechant Sigismund von Lindenau machte eine rühmliche Ausnahme. Ginen wirklichen Gehilfen und lieben Mitarbeiter fand er in dem neu ernannten Domprediger und Stiftssuperintendenten Antonius Mufa, der schon, als der Fürst noch in Deffau war, am 29. Juni 1544 seine erfte evangelische Predigt im Dom gehalten hatte, wobei ihm das Domkapitel in fleinlicher Gehäffigkeit die Haupteingänge zum Dom hatte versperren laffen, so daß er eine Seitentur - es war zufälligerweise die sogenannte Bischofspforte — benuten mußte. Derfelbe hat fich durch seinen regen Gifer in den vielseitigsten Anforderungen und durch feine umfaffende, organisatorische Wirtsamkeit große Ber= dienste erworben, wenn ihm auch nachgefagt wurde, er sei "etwas streng gegen die armen Pastoren". 65)

Bor allem galt es für den neuen Bischof, die große und mühevolle Arbeit der Reformation des Stiftes in die Sand zu nehmen. Dazu hielt er von Anfang an eine "freie, offen= bare, firchliche Bisitation jum schiersten" für nötig, damit das ungöttliche Wesen abgetan und das Reich Christi ge= pflanzt, aufgerichtet und ausgebreitet werden könnte. wenn auch einzelne Gemeinden das Evangelium schon angenommen hatten, waren doch viele Migbräuche noch in Übuna. Weil aber die Visitation ein bischöflich und fürstlich Umt sei, so erklärte der Fürst, so hielte er es vor Gott und Menschen für seine Bflicht, bei der Bisitation in selbsteigner Person zu sein. Bu Visitatoren bestellte er Christoph von Werthern vom Hofe des Herzogs August, den Hauptmann Oswald Röber von feinem Bofe, Lorenz von Walthaufen von der Landschaft, Antonius Musa von der Geiftlichkeit und den Merseburger Bürger Ernft Brotauff von den Städten. Später werden noch der Rüchenmeister Wolf von Bose, der Domherr Jodocus Maler und der Merseburger Burger Dietrich Redel namhaft gemacht. Merfeburg, Lauchstädt, Schleudig und Lügen murden als Malftätten bestimmt, zu welchen alle zugehörigen Ortschaften berufen wurden. Un alle Umter und an den Adel erging ein Ausschreiben, daß alle gehorfam= lich zum bestimmten Termine zu erscheinen hätten. Die Pfarr= herren sollten nach den wichtigften Stücken der driftlichen Lehre befragt werden und ebenso nach ihrer Amtstätigkeit; die Bauern follten die Gebote, den Glauben und das Bater= unfer auffagen; auch waren die Pfarr= und Kirchengüter fest= zustellen. Am 23. September 1544 begann die Bisitation. beren "Zehrung" ber Fürst von seinem eigenen Gehalte zu tragen hatte. Dr. Luther und gleichfalls Dr. Jonas begleiteten dieselbe mit ihren Wünschen und Gebeten. 66)

Das Hochstift hatte einige 70 Pfarrämter und 125 Kirchen und Kapellen. Zunächst wurde Amt und Stadt Merseburg visitiert und im Jahre 1545 die Amter Lützen, Lauchstädt und Schkeudiz. Am 20. Mai war das mühevolle Werk beendet, bei welchem neben dem Fürsten die Hauptlast von Musa, Brot= auff und Redel zu tragen war. So hoffnungsreich die Arbeit war, ebenso viele Enttäuschungen brachte sie mit sich. Trok aller Milde der Bisitatoren mußten manche unbrauchbare und unwürdige Geiftliche ihres Amtes entlassen werden: andere wurden angehalten, sich weiter zu unterrichten und mußten sich dann einem erneuten Eramen unterwerfen. Oft war im Bfarr= hause nicht einmal eine Bibel vorhanden. Einen Geiftlichen fand man, der vorher Schankwirt gewesen war. Das sittliche Leben ließ viel zu wünschen übrig, und gerade die Domherren erregten durch ihr boses Beispiel das schmerzlichste Argernis. Das Konkubinat war weit verbreitet, ebenso die Trunksucht. Auch die äußere Lage der Geiftlichen war bei den fortgesetzten Hinterziehungen ihrer Bezüge und bei der Berwahrlofung der Pfarrauter und des Kirchenvermögens vielfach eine bedent= liche geworden. Es gab Pfarrhäuser ohne Dach und Fenster. Manche Stellen waren auch unbesetzt. Zahlreich waren die Klagen der Gemeinden über ihre Pfarrer. Aber auch in den Gemeinden ftand es nicht beffer. Biele waren verwildert und in bezug auf das firchliche Leben ganz gleichgültig. Wenige Gemeindeglieder konnten den Katechismus beten. Unter der Kirche trieb man sich ohne Scheu und Scham in den Schenken umber. Es gab auch recht arme Gemeinden. In der Pfarr= firche zu St. Maximi in Merseburg wurde beim Abendmahl "eine alte Bierkanne" benutt, und der Pfarrer begehrte bescheiden "von geringerm Silber eine Kanne zur Konsekration des Blutes Chrifti". Die Dürftigkeit der Gemeinde erschwerte auch die Fürsorge für die Schulen. In den Städten waren wohl besondere Schulmeifter, auf den Dörfern aber follte jest erft durch Hebung des Rüfteramtes für die Anfänge des Schulwefens geforgt werden. Bon dem Schulhaufe zu Lauchstädt heifit es: "So die Anaben im Winter warm sigen wollen, folle der Rat verordnen, daß ein Knabe eine Schütte Stroh bringe". Mo es nur irgend möglich war, suchte man die bestehenden Schulen zu verbeffern und neue einzurichten.

Die Visitation war nicht vergeblich. Die Gemeinden wurden ermahnt, Gottes Wort fleißig zu hören, das heilige Sakrament

zu gebrauchen, ihren Seelforger lieb und wert zu halten und den Katechismus recht zu lernen. Biele Schäden wurden absgetan. Dem liederlichen Leben bei Geiftlichen und Bauern wurde ernstlich Einhalt geboten. Schwer war's freilich, geeignete Geistliche zu sinden. Unter dem Adel befanden sich wohl zahlreiche Anhänger Luthers, aber etliche präsentierten auch als Patronatsherren zum Pfarramt "gemeine Küster und Handwerker". Sie wurden deshalb gemahnt, sich zu besleißigen, gelehrte und tüchtige Männer zu gewinnen. Um das ärgerliche Konkubinat zu beseitigen, ließ Fürst Georg noch ein besonderes Mandat ausgehen, nach welchem den Geistlichen die Ehe freisgegeben wurde, aber zugleich mit der Verwarnung, alle versdächtigen Personen abzuschaffen, widrigenfalls sie mit Strafe belegt werden würden. Nur den alten Pfarrern ließ man nach Luthers Rat die frühern Konkubinen zum häuslichen Dienst. 67)

Während der Visitation wurde auch die Stellung des Fürsten in seinem bischöflichen Umte mehr und mehr geflärt. Bisher hatte sich Herzog Morit in firchlichen Angelegenheiten von seinen Superintendenten und den Leipziger Theologen beraten lassen. Nun in Merseburg ein evangelischer Berwalter des Bischofamtes refidierte, wurde das anders. Fürst Georg fühlte sich als wahrer Bischof und verband evangelische Ge= finnung mit dem Bewußtsein der Bürde und Bedeutung seines Amtes nach katholischer Tradition. So treten vor seiner her= vorragenden Perfönlichkeit die Theologen des Landes nach und nach zurück. Er fteht tatfächlich an der Spitze der Rirche und ift der wichtigste Ratgeber des Herzogs Morit bei der Neuorganisation berfelben. Seine umfaffende Arbeitsleiftung wird hierdurch so recht ins Licht gestellt. Schon im Oftober 1544 luden ihn die herzoglichen Rate nach Leipzig, um über eine Reihe der schwebenden firchlichen Fragen sein Urteil zu hören. Er erstattete den Herzögen Moritz und August darüber ein ausführliches Gutachten, sprach sich darin für die Ginheit der Zeremonien aus, fur Bisitationen und Snnoden, fur den Chorrock der Geiftlichen und im gewiffen Sinne auch für die Elevation beim Abendmahl. Vor allem betonte er, daß ein

Konsistorium mit tüchtigen Personen und entsprechender Besoldung bestellt werden müßte, da ohne Konsistorium in Lehre, Zeremonien und Chesachen, gleichfalls in bezug auf Zucht und Strafe nichts Fruchtbares ausgerichtet werden könne.

Gegen Ende des Jahres wurde der Wirkungstreis des Fürsten näher bestimmt und ebenso seine Umtsbefugniffe. Neben dem Stift Merseburg wurden auch die Superintendentu= ren Leipzig, Beißenfels, Edartsberga, Langenfalga. Beifenfee und Sangerhaufen ihm unterstellt, und in Merfe= burg follte ein Konfistorium für diesen Teil des Landes unter feinem Borfitz errichtet werden. Gleichfalls hielten es die Berzöge für gut, daß er fich von einem evangelischen Bischof weihen laffe, und daß er fich entweder Berwalter des bischöflichen Umtes oder Roadjutor in geistlichen Sachen nennen wolle. Er wählte den lettern Titel, der ihm paffender erschien. Bu gleicher Beit eröffnete Morit allen Geiftlichen in einem besondern Un= schreiben vom 4. Dezember 1544, daß von jest ab Fürst Georg von Anhalt fraft seines Amtes in allen Chefachen zu raten und zu entscheiden hätte, auch Macht habe, Briefter zu weihen und zu inveftieren und den Bann und andere Rirchenstrafen zu verhängen.

Zur Regelung der weitern firchlichen Fragen wurde "in der Celle", dem alten Zisterzienserkloster, unmittelbar nach Weihnachten 1544 eine Konferenz abgehalten, zu welcher neben dem Koadjutor auch Superintendent Musa mit eingeladen war. Hier wurde eine Konsistorial= und eine Cheordnung ein= mütig beschlossen und nachber auch eingeführt. Gine neue Kirchenordnung aber kam nicht zustande, da man sich über einige Artisel, wie Chorrock, Elevation, Feiertage, Zucht der Geistlichen, nicht einigen konnte, so sehr auch der Fürst eine gleichmäßige Ordnung wünschte, welche die Agende Herzogs Heinrichs von 1539 ergänzen und ersehen sollte. Unter Führung des Superintendenten Daniel Greser aus Dresden reichten mehrere Superintendenten ein Schriftstück bei Herzog Moritz ein und sprachen sich entschieden und scharf gegen die streitig gebliebenen Bunkte aus, empfahlen aber die Einführung eines

senatus ecclesiasticus von Kirchvorstehern zur Handhabung der firchlichen Zucht in den Gemeinden und ebenso jährliche Synoden der Superintendenten, "damit der Bischof nicht vor sich allein etwas sonder Wissen der andern Superintendenten und Theologen sollte ansangen". Obwohl diese Eingabe gegen den Fürsten Georg gerichtet war, durch dessen selbständiges Borgehen sie sich zurückgesetzt fühlten, antwortete derselbe, als ihm dieses Schriftstück vom Herzog zur Begutachtung vorgelegt wurde, ohne sich persönlich davon verletzt zu fühlen, sachlich und ruhig, daß diese streitigen Punkte mit dem Worte Gottes nichts zu tun hätten und lediglich in der Entscheidung des Landessherrn lägen, der sür eine einheitliche Ordnung in der Kirche seines Landes Sorge zu tragen hätte.

Herzog Mority hielt deshalb eine neue Beratung für erstorderlich, die am 25. August 1545 zu Leipzig stattsand. Hier ließ man die alten Streitpunkte auf sich beruhen, verzichtete vorläusig auf den Gemeindevorstand und nahm überhaupt von einer neuen Kirchenordnung Abstand. Denn als von der Zucht der Kirchendiener verhandelt wurde, las der Koadjutor seinen 1544 versaßten Synodalunterricht vor "Was den Pfarrherren des Stiftes Merseburg in der ersten Konzvokation fürgehalten" und fand damit allgemeinen Beisall, daß man ihn ersuchte, diesen Unterricht zu einer Schrift sür alle Superintendenten des Landes umzuarbeiten, welche dann den Pfarrern vorgelegt werden sollte. Er erweiterte deshalb seinen Synodalunterricht unter Hinzuziehung der in Leipzig verglichenen und beschlossenen Punkte, und diese Unterweisung sollte zunächst eine neue Kirchenordnung ersehen.

Das war das Ergebnis der zahlreichen Gutachten und Konsferenzen und die geringe Frucht einer fast zweijährigen mühsamen Arbeit. Der Lieblingsgedanke des Fürsten, eine gleichsörmige Gestaltung der Zeremonien in der ganzen Sächsischen Kirche, war damit hinfällig geworden; aber auch Herzog Moritz mußte seinen Plan, eine umfassende Kirchenordnung zu haben, aufgeben. So blieb denn zunächst die bewährte Heinrichs-Agende noch in Kraft.

Unterdessen hatte auch ein anderer wichtiger Punkt seine Erledigung gefunden, die fo dringend notwendige Errichtung eines Konsistoriums in Merseburg. Am 11. Februar 1545 erfolgte durch Verordnung der beiden Herzöge die for= melle Bestallung desselben. Un der Spitze stand ber Roadjutor; ihm follten zur Seite fteben zwei Gelehrte der heiligen Schrift, zwei Doktores der Rechte, ein Protonotar, ein Schreiber und ein laufender Bote, welche bis auf weiteres mit 250 Gulden aus dem Klofter zu St. Beter besoldet werden sollten. Bor das Konfistorium sollten alle Glaubens-, Kirchen- und Chefachen, alle wichtigen Streitigkeiten, öffentliche Lafter usw. gehören. Aber nicht bloß der Mangel an geeigneten Berfönlich= feiten, sondern auch die geringen Mittel verzögerten die praftische Durchführung dieser Berordnung. Reben dem Super= intendent Musa mar "noch ein Theologus vonnöten". Auch ein angemessenes Haus fehlte. Am 6. Mai wurde Ernestus Brotauff, der "eine fehr nütliche und nötige Berson" war, zum Protonotar berufen und Dr. Chriftoph Zabel zum Ussessor. Aber noch nachher klagt der Koadjutor, daß er "in ber Kirchen und Konfistorii vielfältigen Sachen neben dem Herrn Lizentiat Musa wenig Gehilfen gehabt und noch habe". Und seine Klagen über Arbeitsüberbürdung waren wohl be= rechtigte. Auf ihm und seinen wenigen Mitarbeitern ruhte das ganze Reformationswert im Stift, die Erledigung der zahl= reichen Aufgaben des Konsistoriums, und daneben hatte er doch die führende Stellung in der von Moritz begonnenen Kirchen= gesetzgebung. Es war wirklich zu verwundern, wie der Fürst solche Arbeitslast zu tragen imstande war, da auch Antonius Musa neben ihm ein frankelnder und alternder Mann war. Darum hatte er fo gern an deffen Seite einen zweiten Dom= prediger gewünscht, der auch im Konfistorium zu gebrauchen wäre. Es wurden auch mit mehreren auswärtigen Geiftlichen Berhandlungen gepflogen, die sich aber zerschlugen, zumeift, da die nötigen Mittel nicht vorhanden waren. 68)

Mitten in der aufreibenden Bisitations-, Konsistorial- und Agendenarbeit traf unsern Fürsten ein schmerzliches Ereignis.

Um 6. Marg 1545 verschied im festen Glauben an feinen Beiland auf dem Schloffe zu Deffau in Gegenwart des Fürsten sein treuer Lehrer und vertrauter Freund, der greise Magister Georg Helt. Es war ein einzigartiges Berhältnis gewesen. in welchem Lehrer und Schüler zueinander geftanden. Belts liebevolles Berg und seine gange Arbeitskraft gehörte feinem Fürsten. Mit ihm hatte er alles getragen, Freud und Leid. Ohne seinen Rat wurde nicht leicht etwas unternommen und besonders in bezug auf das Reformationswerk. Er war der allezeit hilfsbereite Mann, mit einer Singebung fondergleichen in den verschiedensten Angelegenheiten, so daß er oft kaum Reit hatte ad aures scalpendas, wie er felber fagt. Georg nennt ihn "domus Anhaltinae praecipuum amatorem" und fügt hinzu: "Es bestand zwischen uns die gartlichste Freund= schaft." Bei ihm konnte er alle Geheimniffe feines Bergens niederlegen, alle seine Sorgen und Nöte ausschütten und nicht ohne innern Segen. Darum betrauerte er ihn auch mit dem Schmerze eines liebenden Sohnes. Luther, Melanchthon und Jonas hatten in diesen Tagen des Leides für den Fürsten Worte des Trostes, die er begierig mit entgegengestreckten Banden annahm. Die große Bibliothek bes Beimgegangenen. der unverheiratet geblieben mar, ging laut Testament auf den Fürsten über, der aber den Wert derfelben mit einer Freigebig= feit, die seiner würdig war, den armen Verwandten verautete. Bon Selts Barichaft wurde in feiner Vaterstadt Forchheim eine Stiftung gemacht, aus der alljährlich ein armes Mädchen eine Aussteuer zum Cheftande erhalten sollte. 69)

Auf Wunsch seines Herzogs beschloß jetzt der Roadjutor, sich für sein Amt die evangelische Weihe geben zu lassen. Da aber der evangelische Bischof von Brandenburg schon gestorben war und die andern zur evangelischen Kirche übergetretenen Bischöse (in Preußen und am Rhein) zu entsernt wohnten, wollte er auch frei und öffentlich bekennen, daß Gottes Segen nicht an äußerliches Herkommen gebunden sei, und bat deshalb den ehrwürdigen Dr. M. Luther, den er für einen wahren Bischof hielt, die Weihe an ihm zu vollziehen. Er hatte selber

ben Gang der Ordination vorher genau ausgegrbeitet. Antonius Musa sollte früh die Predigt halten, Superintendent Dr. Pfeffinger aus Leipzig das heilige Amt beginnen und Dr. Luther unter Afsistenz der Superintendenten und anderer Geiftlichen mit Gebet und Sandauflegung nach driftlich aposto= lischem Brauch die heilige Sandlung verrichten. Biel Bolf. hohe Standespersonen des Herzogs, Wittenberger Theologen, des Fürften Hofprediger Jacob Stenrer aus Anhalt, auch die Domherren waren am 2. August 1545 im Merseburger Dome gegenwärtig, und Dr. Luther, obwohl "etwas schwach am Stein". verrichtete "die Weihe und Handauflegung mit allem Wohlgefallen und feinen Ermahnungen vor dem Altar". Das ift in un= ferer evangelischen Kirche die einzige Ordination eines regierenden Fürsten zum evangelischen Bredigtamt. Das Ordinationszeugnis wurde von Melanchthon verfaßt und von den Afsistierenden unterzeichnet. In dem Bericht, den Fürft Georg noch an demfelben Tage über die ftattgehabte Ordination seinem Bruder Joachim, der leider nicht anwesend sein konnte, zusandte, unterschreibt er sich zum erstenmal: "Georgius presbyter." 70)

Gleich nach dieser Ordination wurde auch der eheliche Stand des Domdechanten Sigismund von Lindenau öffentlich von der Kirche bestätigt. Er hatte schon sieben Jahre lang in einer heimlichen She "auß Gezwang" gelebt, aber diefelbe nicht öffentlich bekennen dürsen. Nun aber durch das Mandat des Koadjutors die She den Geistlichen freigegeben, Konkubinate aber streng verboten waren, wurde das Shepaar am 4. August von Georg und Luther zur Kirche geführt und nach einer Predigt Luthers über den heiligen Stand der She vom Fürsten selber getraut, welcher auch die Hochzeit ausrichtete. Zu gleicher Zeit dat er den Herzog Moriz, den Domdechanten wider seine Chorbrüder in gnädigen Schutz nehmen zu wollen, da sich derselbe "ganz zum heiligen Evangesium begeben und schon das Amt der christlichen Messe samt der Kommunion geshalten habe". 71)

Am 6. August predigte Luther noch einmal in der Dom=

firche und richtete dabei auch freundliche Worte an die Domherren, daß sie das lautere Evangelium annehmen möchten. An demselben Tage war mit Luther und Melanchthon eine zahlreiche Versammlung von hervorragenden Männern geistlichen und weltlichen Standes bei dem Fürsten zur ernsten Beratung über wichtige Angelegenheiten der evangelischen Kirche. Das war der würdige Abschluß dieser einzigartigen Ordinationsfeier in Merseburg.

Luther felbst verweilte noch einige Tage in vertrauten Ge= sprächen bei feinem geliebten Fürsten. Da öffneten sich gegen= feitig die Herzen. "Da er bei mir auf dem Stuble geseffen," erzählte Georg, "und seinen Abschied von mir nehmen wollte, und unter andern der vielfältigen, greulichen Seften gedacht, hat er seine Augen und Sände aufgehoben und gesagt: Sch danke meinem lieben Gott, daß ich keine neue Lehre erfunden oder geführt habe, fondern bei der alten, mahren Lehre ge= blieben und darüber gehalten und wider alle Neuerung der Setten gestritten und derenhalben, so viel ich vermocht, ge= wehret habe." "Welche Rede," fügte der Fürst hinzu, "mich hoch erfreut." Sier haben fich diefe beiden Männer Gottes zum lettenmal auf Erden in die Augen ge= . schaut. Um 10. Februar 1545 erhielt Georg den letten Brief von Dr. Luther. Schon am 18. Februar lag der Bater der evan= gelischen Kirche, auch der Vater der Kirche in den Anhaltischen Landen, auf dem Totenbett. Fürst Georg ftellt ihm "mit gans erschrockenem und befümmertem Gemüt" das ehrende Zeugnis aus, daß er bei dem reinen Bekenntnis des heiligen Glaubens ftets bis an sein seliges Ende fest und beständig verharret und bem Anhaltischen Saufe mit autem Rat nicht menia nüke gewesen sei. 72)

Von seiner Ordination an verrichtete Fürst Georg alle geistlichen Amtshandlungen selber, ordinierte die Geistlichen und verkündigte sogar öffentlich das heilige Evangelium. Seine Predigten füllten die Domkirche mit einer großen Zuhörersschaft, die den Prediger hoch verehrte. Es war nicht nur sein gewinnendes Wesen, das die Leute anzog, nicht nur der Ginse

druck, daß ein Fürst sich nicht für zu vornehm erachtete, die Kanzel zu besteigen und, von aller weltlichen Ehre absehend, dem Bolke das lautere Gotteswort vorzutragen, es war vor allem der echt evangelische Inhalt seiner Predigten und sein fefter Glaube, der mit Kraft und Weisheit heiliges Zeugnis ablegte. Darum hat es auch ein papftlicher Nuntius, von Deutschland nach Rom zurückgekehrt, als ein Wunderwerk verfündigt, daß ein geborener Fürst seinen Untertanen Gottes Wort predige. Solches Exempel, so rühmt ein alter Geschichts= schreiber, wäre im heiligen Reich deutscher Nation in keinem fürstlichen oder königlichen Saufe zu finden, nur allein in der Uskanier Stamm. Das war's auch, was den Kurfürsten Lud= wig von der Pfalz zu dem Ausspruch veranlaßte, daß er lieber solch ein Prediger sein möchte, als römischer Kaiser. 73) Nur eine kleine Bahl diefer gehaltenen Bredigten ift uns aufbewahrt, die aber, besonders für den Druck bearbeitet, zu langen er= baulichen und lehrhaften Abhandlungen geworden find.

Alljährlich hielt er zwei Synoben mit den Geiftlichen seines Stiftes, um dieselben fortzubilden und auf das höchste Ziel in ihrem Amte immer wieder hinzuweisen. Diese Synoden sind auf lange Zeit hinaus mustergültig geworden. Er pflegte dieselben mit einer lateinischen Ansprache über einen biblischen Tert einzuleiten, wozu ihm Melanchthon in der Regel die Borzarbeiten lieserte, öfter auch die ganze Aussührung. Diese Synodalreden behandeln gewöhnlich zeitgemäße Gedanken und wollen den Geistlichen bestimmte Vorschristen für ihre Arbeit geben. Auf der ersten Synode, welche Dienstag nach Trinitatis 1545 abgehalten wurde, legte er die leitenden Grundsäße seiner bischöslichen Amtsführung dar, forderte zur Buße und zur Resormation des eigenen Lebens auf und mahnte eindringlich, die Schässein recht zu weiden, damit sie nicht Hungers sterben möchten.

Soviel Freude dem Fürsten sein Amt bereitete, soviel Kümmernisse hatte er auch zu tragen. Da ihm das Wohl seiner Kirche auf dem Herzen lag, fühlte er auch ihre Nöte, und schmerzlich berührte es ihn, wenn Gemeinden und auch

manche Geiftliche das gehörte und gepredigte Gotteswort in ihrem Leben nicht in die Tat umfetten. Gang befondere Schwierig= feiten bereiteten ihm seine Kapitelbrüder, welche die Miß= bräuche nicht abstellen wollten und durch ihre Vikare nach wie por katholischen Gottesdienst halten ließen. Wie oft hat er fie gemahnt und gebeten, dem herrn die Ehre zu geben und die abgöttischen Gebräuche fallen zu laffen; wie viele Verhandlungen wurden angebahnt; die Herzöge ließen felber durch ihre Räte nachdrücklich um die Reformation des Stiftes ansuchen, ja fie erließen sogar einen förmlichen Befehl — aber die Domherren beharrten in ihrer feindseligen Stellung, suchten allerlei Ausflüchte und wurden hartnäckiger denn je. Oftern 1545 wagte es der Fürst nicht, seinen Blat zu verlassen, obwohl er so gern in Dessau gewesen wäre. Vor allen andern tat sich der Vifar Georg Trubenbach durch sein Gifern gegen die evangelische Lehre in der St. Michaeliskapelle hervor, so daß der Fürst, dem persönlich die Rollatur derfelben unterstand, diefelbe schließen laffen mußte. Einige Vikare, die auf den Dörfern mit Umgehung der Pfarrer das Abendmahl unter einer Gestalt gereicht hatten, wurden vom Domdechanten. beffen Jurisdiction sie unterstanden, gefänglich eingelegt, aber nachher wieder freigegeben, weil sie Gehorsam versprachen.

Gegen Oftern 1546 war der Fürft "hochanliegender Geschäfte wegen" in Dessau. Er hatte Vorkehrungen getroffen, daß der Palmsonntag durch die ärgerliche Palmenweihe nicht verunehret würde. Aber als er am Mittwoch vor Oftern zurücksehrte, fand er den Vikar Trubenbach mit einem alten, blinden Priester im Dom, welche Beichte hörten und das Sakrament nach katholischer Weise administrierten. Solch ärgerlicher Vorgang mußte zur Zerrüttung der Obedienz gegen den Deschanten und zur Verachtung des Koadjutors, vor allem aber den schwachen und einfältigen Gewissen zum großen Argernis gereichen. Er hätte sie gern als Gotteslästerer und Zerstörer der christlichen Einigkeit in den Bann getan, glaubte aber, auf dem gelindesten Wege durch Einschreiten des Herzogs August die Halsstarrigen zum Gehorsam zu bringen. Aber auch hier

waren alle Verhandlungen vergeblich. Und da dem Administrator des Stiftes die kaiserliche Bestätigung immer noch sehlte, scheute sich Herzog Moritz, der auch in anderer Beziehung mit dem Kaiser schon in Unterhandlung stand, Gewaltmittel anzuwenden. So wurden die Domherren immer kühner und troziger, versanstalteten Umzüge, ließen Seelenmessen durch die Vikare lesen, lästerten den Superintendenten Musa und scheuten sich sogar nicht, den Fürsten selber öffentlich zu schmähen. Sie lebten dabei der freudigen Hossnung, daß durch einen in Aussicht stehenden Krieg die ganze Sachlage mit einem Schlage gesändert werden würde. 74)

Trot dieser Argernis erregenden Greignisse am Dome selbst nahm die Resormation im Hochstift sichtbaren Fortgang, und mit Freude und Dank ruhte des Fürsten Auge auf dem von Gott gesegneten Werke.

## VI. Kriegsnöte und Interim.

Bald freilich sollte das schon lange gefürchtete Unwetter die ganze Arbeit in Frage stellen. Die guten Tage, welche für die alte Bischofsstadt angebrochen waren, verflogen schnell. Der Schmalkaldische Krieg brach aus. Der Raifer wollte etliche Reichsstände züchtigen, da sie den Regensburger Bergleich nicht angenommen hatten und auch das Tridentiner Konzil nicht beschicken wollten. Die Schmalkaldischen Bundesfürsten suchten darum dem Kaiser mit ihren Rüstungen zuvorzukommen. Fürst Georg hatte daran fein Wohlgefallen. Er warnte, daß man Gott nicht versuchen möchte und nicht zuviel auf eigene Kraft vertrauen: es sei gefährlich, den Anfang mit Blut= vergießen zu machen, lieber solle man seine Hoffnung auf Gott seken. So war er gegen jedes kriegerische Vorgehen und meinte, wenn man einen bosen Menschen ohne Verderb unschuldiger Leute nicht strafen fonne, muffe man die Strafe dem oberften Richter befehlen; und wenn man fich beffern wollte und ernft= lich betete, würde auch dieser extremus conatus satanae zu nichte werden und zum Guten ausschlagen, obgleich die Rute wohl verdient sei. 75)

Fürst Georg gehörte dem Schmalkaldischen Bunde überhaupt nicht an. In die Ratschläge und Handlungen der Könige
und Fürsten drängte er sich nicht, sagt Camerarius von ihm.
Seine Brüder hatten wohl die auf ihr Land entfallende Kriegssteuer von 4500 Gulden entrichtet, doch mit dem ausdrücklichen
Bemerken: "Zur Defension und Erhaltung christlicher Lehre zu
gebrauchen"; denn wenn der Kriegszug des Kaisers nicht die
Religion, sondern etliche Profansachen belangen sollte, hielten
sie sich nicht für verpslichtet, zu helsen. 76) Anders stand Fürst
Wolfgang, dieser fühne Glaubensheld. Er hatte gleich zu
Ansang, als dem Kaiser der Krieg erklärt worden war, zum
Schwerte gegriffen und befand sich im Feldlager des Kurfürsten.

Auffallend war aber das Verhalten des Herzogs Morit von Sachsen. Wohl hatte er mehr als einmal versprochen, wenn es zum Kriege kommen follte, für die Erhaltung des evangelischen Glaubens alles zu tun, was einem chriftlichen Fürsten gebühre, aber soviel er auch darum angegangen wurde, konnte er sich doch nicht entschließen, dem Schmalkaldischen Bunde beizutreten. Und jett war die Gefahr da, die evangelische Sache war bedroht, und die Beere standen sich schon in Suddeutschland gegenüber; doch Mority blieb fern. Er war zu dem Kaifer schon länger in ein engeres Berhältnis getreten, der es verstanden hatte, in dem jungen, hochstrebenden Fürsten ehrgeizige Pläne zu wecken und zu nähren. Am 19. Juni 1546 hatte Morit tatfächlich einen ge= heimen Vertrag mit dem Kaiser geschlossen und versprochen, sich gegen ihn als ein treuer und gehorfamer Reichsfürst zu verhalten, wofür ihm zugesichert war, daß die firchlichen Verhältniffe seines Landes unangefochten bleiben follten, da es fich überhaupt nicht um einen Krieg gegen die Religion handele, fondern daß der Kurfürst und der Landgraf nur wegen ihres Ungehorsams in weltlichen Dingen gestraft werden sollten. Zugleich aber hatte ihm der Kaiser mündlich gesagt, wenn die Ucht oder dergleichen ergeben murde, dann moge jeder nach dem Seinen schauen, denn wer etwas befäme, der hätte es.

Bei dieser Sachlage fühlte sich Moritz verpflichtet, dem Kur= fürften und feinem Schwiegervater feine Bermittelung beim Raifer anzubieten, und gab ihnen die Berficherung, daß derfelbe die evan= gelische Sache nicht befämpfen wollte. Aber sein Angebot murde zurückgewiesen, da sie nur seine wirkliche Hilfe im Kriege be= gehrten. Um aber doch für den Frieden zu wirken, beauftragte er den Fürsten Georg, wöchentlich zwei Bettage im ganzen Lande abhalten zu laffen und ein Rirchengebet zur Erhaltung des Friedens abzufaffen. Der Fürft ließ deshalb am 6. Juli 1546 eine Verordnung ausgehen "Unterricht, wie die Pfarr= herren das Bolf in diefen geschwinden und gefähr= lichen Zeiten gur Buge und gum Gebet vermahnen follen". In dem Gebet, das die Pfarrherren regelmäßig dem Bolke nach der Predigt vorsprechen sollten, heißt es: "Du wollest Raiserlicher Majestät, aller Kurfürsten und Fürsten Bergen und Gemüte zur Erkenntnis deiner göttlichen Wahrheit und chrift= lichem Frieden und Ginigkeit durch beinen heiligen Geift gnädiglich leiten, auf daß Blutvergießen und Verderb deutscher Nation ver= hütet werde." Auch in den Anhaltischen Landen ließ Georg zur ernstlichen Buge und zum Gebet mahnen, aber neben dem Raifer der Schmalkaldischen Bundesverwandten gang besonders gedenken: "Du wollest auch unsere Fürsten und Brüder, den Kurfürsten zu Sachsen, den Landgrafen von Seffen und Fürst Bolf= gang zu Unhalt, famt andern, fo fich um beines Wortes und Namens willen in Gefahr begeben, durch deinen Geift ftarten und leiten, daß fie das tun und ausrichten mögen, dadurch bein Name geheiligt, bein Reich ausgebreitet und gemehret und bein Wille geschehen moge, und sie vor allem Unfall, beides des Leibes und ber Seelen, gnädiglich behüten und erhalten und ben= selbigen wieder frisch und gefund zu uns helfen."77) Den Herzog Morit aber, der in den Reihen der evangelischen Kämpfer fehlte, bat er dringend, den evangelischen Glauben zu schützen und seine Glaubensverwandten zu vertreten.

Aber trozdem daß Morit die Versicherung gab, daß er sich vom Worte Gottes nicht abwenden werde, regte sich begreif= licher Weise unter der Geistlichkeit und dem Volke ein tieser

Unwille gegen ihn, besonders lebhaft, als über den Kurfürsten und den Landgrafen vom Kaiser die Reichsacht ausgesprochen wurde, von der auch Fürst Georg urteilte, daß sie nicht allein den Rechten und Pakten ungemäß, sondern auch allen Ständen deutscher Nation unerträglich zu achten sei. Wohl suchte sich Herzog Moritz gegen die üblen Nachreden zu verteidigen, bot wiederholt den Evangelischen seine Vermittelung an und verssicherte immer wieder, daß der Kaiser die evangelischen Glauben verharren wolle und daß er selber beim wahren christlichen Glauben verharren werde, aber das alles machte auf die Vundesfürsten keinen Eindruck und erweckte nur desto größeren Verdacht. Am 18. August hatte er den kaiserlichen Besehl erhalten, die Acht zu vollstrecken und die Länder der Geächteten einzunehmen, und zwar mit der Drohung, so er darin säumig sein würde, daß das Land dem gehören solle, der es eingenommen hätte.

In seinem eigenen Lande hatte Morit wegen seiner Stellung zum Raifer viel zu tragen. Mehrere Leipziger Geiftliche er= klärten ihm offen, daß es ihnen unmöglich sei, für den Raifer zu beten, da dieser Gottes Wort befämpfe. Darum erneute der Ber= zog die Gebetsvorschrift und ermahnte den Roadiutor, darauf zu halten, daß die Geiftlichen nicht davon abwichen, da er nicht ge= willt fei, in seinem Lande zu gestatten, daß ein jeder nach Gefallen daran ändern fönne. Als aber die Runde laut wurde, daß er das Rurfürstentum mit Krieg überziehen und Wittenberg schleifen wolle, wurde die Aufregung noch größer. Fürst Georg machte feinem Berzoge davon Mitteilung und bat ihn mit tiefbetrübtem Herzen, davon abzulaffen, damit durch folchen Krieg zwischen Freundschaft und Landschaft nicht unwiederbringlicher Schade fame. Aber auf der andern Seite ftand der Raifer und drängte ihn, endlich die Acht zu vollstrecken. Das war für ihn eine schwierige Lage, und es galt eine wichtige Entscheidung. Er fuchte die Sache hinzuhalten, mußte aber nach längern Berhandlungen zulett doch einwilligen, nachdem ihm vom Kaiser das Versprechen gegeben war, daß er die Kurwürde erhalten follte, falls fie fein Better verlieren wurde. Nicht leichten Bergens gaben die Landstände ihre Zustimmung. Dem Kur=

fürsten gegenüber suchte er sein Verhalten zu rechtsertigen, da sonst das Land in andere Hände kommen würde, und versprach ihm, nach dem Friedensschlusse sich nach Gebühr und Billigkeit gegen ihn zu erzeigen. Gensso legte er in einem öffentlichen Ausschreiben sein ganzes bisheriges Tun klar und betonte, daß sein Gehorsam gegen den Kaiser kein Abfall vom Glauben wäre und daß keine Gewalt der Erde ihn vom Evangelium abbringen würde.

So geschah es denn, was Camerarius mit folgenden ergreifenden Worten beklagt: "So oft ich mich desselben erinnere, erbebe ich noch jetzt in innerster Seele und beweine das Schickfal des Baterlandes. Aber sowohl Scham wie Schmerz verzbietet es mir, die Schande und das Unglück unseres Volkes ausdrücklich hervorzuheben. Lieber möchte ich diese schmachzolle Niederlage des Vaterlandes, da sie doch einmal nicht abgewendet werden konnte, in ewige Vergessenheit begraben können." <sup>78</sup>)

Seinen großen Schmerz in dieser hochbetrübten Zeit schüttete auch unser Fürst in jener Synodalrede aus, die er am 25. Oktober vor seinen Geistlichen in Merseburg hielt. Er sah den schrecklichen Krieg gleich einer Feuersbrunst Deutschland durchwüten und beweinte den Jammer und das Elend, dessen Ende nicht abzusehen war. Um so sorgfältiger, das war seine Mahnung an seine Mitbrüder, sollte jeder auf seinen Wandel achten und um so sorgfältiger jeder seines Amtes warten.

Seit Ende Oftober loderte die Kriegsflamme in den Kurlanden. Mority betonte überall, daß er die Untertanen bei ihrem evangelischen Glauben schüten wolle, und ließ auch Milde und Güte walten, soweit es im Kriege möglich war. Wittenberg wurde bedroht, und Melanchthon slüchtete mit seiner Familie nach Zerbst, war auch in Magdeburg, wo ihm des Fürsten Dompropstei eine liebe Herberge war. Er stand in dieser Zeit mit Fürst Georg in lebhastestem Brieswechsel, und von "Saraboth oder Servesta, der alten Sorbenkolonie", wie er die Stadt nennt, gehen schmerzliche Klagen hinüber nach Merseburg. 79) Auch das Anhaltische Land hatte unter der Kriegsnot zu leiden; die

Stadt Cosmig und mehrere Dörfer wurden geplündert. Das Hochstift aber erfuhr alle Schrecken des Krieges. Bon unnenn= baren Sorgen wurde Fürst Georg aufgerieben. Er hatte den unalückseligen Rrieg nicht verhindern können. Bum Schutze der ihm befohlenen Kirche war er in Merseburg geblieben. 2118 der Rurfürst Johann Friedrich nach dem verunglückten Donaufeldzuge nahte, um sein besetztes Land von dem schon unter dem 27. Ottober zum Kurfürsten ernannten Bergog Morik gu= rückzuerobern, wurde alles Silbergerät aus den Kirchen des Sochstiftes nach Leipzig in Bermahrung gebracht und dort bald, da es die Notdurft erforderte, zu Geld gemünzt, um das Kriegs= volk damit zu besolden. Anfang des Jahres 1547 kamen die Rurfürstlichen nach Merseburg, brandschatzten die Stadt und legten eine hohe Kriegssteuer auf das Stift. Dabei mußte es fich Fürst Georg noch gefallen laffen, vom Kurfürsten bittere Vorwürfe zu hören, daß unter seiner Verwaltung der papstliche Greuel im Stift noch gestattet und die Abgötterei in der Domfirche noch nicht abgeschafft wäre; wenn solches nicht bald ge= schehen sollte, würde er "des Ortes nicht leidlich sein". Er verteidigte sich dagegen, legte dem Kurfürsten seine ganze Umts= führung flar und versicherte, daß allenthalben im Stift die Resormation durchgeführt sei, daß er auch das Rapitel immer wieder ermahnt, die Migbräuche abzustellen, und daß es ihm nicht zuzumessen sei, wenn vorher nicht geschehen, was jetzt durch die Flucht der Domherren ganz von felbst gefallen wäre und nicht wieder aufgerichtet werden würde. 80)

In dieser ganzen Zeit schon war es unseres Fürsten vorzüglichste Sorge gewesen, wie dieser traurigen Fehde ein Ende gemacht werden könnte. "Der Allmächtige erbarme sich unser und helse uns in diesen großen Nöten!" so steigt sein Sebet gen Himmel, so sucht er Frieden für sein erschrockenes und tief bekümmertes Herz. Sonst hielt er sich sern von allen Welthändeln, hier aber achtete er es für seine heilige Pflicht, mahnend und bittend einzugreisen. An Dr. Fachs, des Herzogs Kat, hatte er sich gewandt, auch an Amsdorf, welcher bei dem Kursürsten vermitteln sollte. 81) Jeht aber, wo die Not aufs

höchste gestiegen war, tritt er mit seiner unermüdlichen und ausgedehntesten Friedensarbeit in ganz besonderm Maße hervor, um das wie eine anfteckende Seuche wütende Berderben noch aufzuhalten, damit es nicht "zur erbärmlichen Schlacht zwischen Befreundeten und lieben Verwandten" fäme. Iherall hin flogen seine Briefe, nach allen Seiten gingen seine eilenden Boten. Fürsten und Bermandte, Rate, Ritterschaft und Land= schaft beiderseits wurden freundlich und fleißig bittend und mahnend angegangen, damit Blutvergießen unter Christen verhütet werden möchte, worüber sich doch nur alle Feinde der wahren driftlichen Religion freuen, alle Widerwärtigen aber höchlich jubilieren und fagen würden, es fei recht, daß die Lutheraner untereinander sich selbst bekriegten und ver= nichteten. 82) Zunächst wandte er sich jetzt an den Kurfürsten Johann Friedrich und an den Herzog Mority "in freundlicher Runeigung zu dem Saufe Sachfen"; er schilderte die Berrüttung ber Kirchen und Schulen und der armen Leute Schaden und bat, den Kriegshandel an einem gelegenen Orte zur gütlichen Unterhandlung kommen zu laffen, damit eine freundliche Vergleichung oder ein leidlicher Anstand in die Wege geleitet werden möchte. Der Kurfürst stellte sich nicht ablehnend dazu, obwohl er sich von Herzog Moritz eines solchen "unguten und un= freundlichen Willens" nicht hätte verfeben können, und obwohl er mit gutem Gemiffen "eine von Gott und allen beschriebenen und natürlichen Rechten zugelaffene und erlaubte Gegenwehr" in die Hand genommen. Herzog Moritz aber, der vorher öfter feine Vermittelung angeboten hatte, verweigerte jest jede weitere Unterhandlung, 83)

Doch Fürst Georg ließ keine Möglichkeit eines Ausgleiches ungenutzt. Er schrieb an die Herzogin Katharina, die Mutter des Herzogs Morit, an die Herzogin Elisabeth von Rochlit, die Schwester des Landgrafen, eine treue Freudin des Schmalkaldischen Bundes, und an die Kurfürstin Sybille, die Gemahlin Johann Friedrichs, weil durch gutherzige, fromme und getreue Fürstinnen schon oft beschwerliche Kriege abgewandt und hohe, große und erschreckliche Feindschaft versöhnt worden

wäre, damit sie mithelfen möchten, die Kriegshändel chriftlich und freundlich auszugleichen, was ohne Zweifel Gott dem AUmächtigen das wohlgefälligste und angenehmste gute Werf wäre. 84)

Ferner unterhandelte der Fürst mit dem Landgrafen Philipp von Hessen und vereinbarte auf Ende Januar mit dem Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg eine Bezatung in Dessau, die freilich resultatlos verlies, weil Moritz die niederschlagende Antwort gab, "daß die Sache am Haupthandel mit Kaiserlicher Majestät haste". Trozdem wurde Georg nicht müde, immer neue Bitten auszusenden; auch Herzog Heinrich von Mecklenburg wurde in die Friedensverhandungen mit hineingezogen. Der Brandenburger Kurfürst reiste zu König Ferdinand und wollte auch beim Kaiser allen möglichen Fleiß anwenden; ebenso bemühte sich der Landgraf bei den seindlichen Parteien; es kam auch eine Besprechung zu Mittweida zustande — aber alle die vielfältigen Bemühungen waren ohne Ersolg, und das Kriegsunheil nahm seinen ungehinderten Lauf. 85)

Bu Anfang des Jahres 1547 hatte Fürst Wolfgang Aschersleben erobert, den alten Stammsitz der Askanier. Er war jetzt nicht abgeneigt, vom Kampse abzustehen, und Georg riet ihm sogar, des Kaisers Gnade durch einen Fußfall zu erkausen. 869 Unterdessen war der Kaiser mit seinem Heere herangekommen. Wolfgang, der vorher "wegen ungeschickten Leibes" an Cöthen gesetselt war, hatte sich wieder, vom Kursürsten darum gebeten, in dessen Lager begeben, "in der christlichen Desension mittun zu helsen". Um 24. April 1547 kam es zur entscheidenden Schlacht bei Mühlberg. Der Kursürst wurde gesangen; Wolfzgang, der dis zum letzten Schwertstreich dem Schmalkaldischen Bunde Treue gehalten hatte, entsam den versolgenden Feinder und wurde vom Kaiser geächtet.

Fürst Georg versuchte jetzt im Interesse der Anhaltischen Lande, da er nicht mit im Bunde gegen den Kaiser gewesen war, um Nachteil zu verhüten, mit seines Bettern Land beslehnt zu werden. Doch der Kaiser achtete nicht auf seine Ansprüche und verlieh Wolfgangs Land seinem Stallmeister, dem

Grafen Sigismund von Ladron, welcher am Himmelfahrtstage mit seinen spanischen Truppen in Cöthen seinen Einzug hielt. 87)

Da nun die Deffauer Fürsten durch Wolfgang in den Verdacht gekommen waren, ebenfalls wider den Raiser Hilfe geleiftet zu haben, hielten fie sich für verpflichtet, felber gum Raifer zu gehen und fich von diesem Berdachte zu reinigen. Um 22. Mai erschienen die Fürften Georg und Joachim im faiferlichen Feldlager bei Wittenberg. Johann lag frank zu Berbit. Gie brachten dem Raifer Geschenke mit und wurden am vierten Tage empfangen. In einer eingereichten Supplifation hatten fie ihre Unschuld bargelegt: fie hatten wohl 4500 Gulden Kriegsfteuer entrichtet, aber mit der angehefteten Rondition, "fofern es die Religion belange", und fonft hatten fie fich nach der Kriegserklärung des ganzen Sandels entschlagen, auch feinen Bundestag mehr beschickt. Fürst Georg muß bei dieser Audienz durch sein würdevolles Auftreten einen bedeut= famen Eindruck gemacht haben, da sich der Raiser nachher ge= äußert haben foll, daß unter allen Fürsten des Reiches feiner ware, den er Fürst Georgen an Frommigkeit vergleichen konne, und er hoffe, er werde durch ihn in Religionsfachen noch etwas Rügliches ausrichten. Der Raifer gab darauf seine Zuftimmung, daß Ladron des Fürften Wolfgang Land zunächst an Beinrich von Plauen, Wolfgangs Schwestersohn, um 32000 Taler verfaufen durfte, und erklärte auch, daß er der Bereinigung des Landes mit dem übrigen Anhalt nicht entgegen fein wolle. Trothdem aber mußten die Fürsten, und zwar sofort, eine Geldbuße von 15000 Talern erlegen. Für ihren geächteten Better hatten fie nichts erreichen können. Afchersleben ging ihnen auch verloren. So war der Schade für fie groß. Ihre eigenen Lande waren verheert und gebrandschatt; dazu die frühere Kriegssteuer, die jekige hohe Geldbufe, dann die 32000 Taler, die sie dem von Plauen wiedererstatten mußten — das alles drückte sie hart auf viele Jahre hinaus. 88)

Aber noch mehr hatte das Stift Merseburg unter den Kriegs= unruhen zu leiden gehabt. Die Gemeinden waren vielsach zer= ftreut und die Kirchen verödet. Des Koadjutors treuester Helser und Mitarbeiter, Ant. Musa, war im Frühjahr 1547 gestorben. An seine Stelle war Dr. Georg Major aus Wittenberg getreten, der damals heimatlos umherirrte. Freilich seines Bleibens war nicht lange. Als die Universität wieder hergestellt war, ging er nach Wittenberg zurück. Ihm solgte Dr. Johann Korster als Superintendent und Mitglied des Konsistoriums.

Unsagbares hatte Fürst Georg in diesen schweren Tagen zu tragen gehabt. Wie oft hat er mit weinenden Augen und heißen Gebeten den Frieden ersleht, und seine Seufzer galten der ganzen evangelischen Kirche. Dem Stift aber wurde er in solchen trauzigen Tagen zum unentbehrlichen Tröster und Helser.

Nach diesen denkwürdigen Borgängen versammelte der neue Kurfürst schon am 18. Juli die Stände und Theologen der ererbten und neu erworbenen Länder zu Leipzig und erklärte ihnen frei und offen, daß er bei dem Worte Gottes bleiben und mit den abgetanen Mißbräuchen nichts zu schaffen haben wolle; auch alles, was der Krieg zerstört, solle wieder aufgerichtet werden.

Doch bald kamen neue Nöte. Durch den Sieg des Raifers war die Eriftenz der evangelischen Kirchen schwer bedroht. Der Widerstand der Schmalkaldischen Fürsten war ganglich gebrochen. und der Raifer herrschte unumschränft. Mit tiefer Befümmernis fah Fürst Georg der Zukunft entgegen, aber doch mit zuversicht= lichem Vertrauen auf den Herrn, der das gläubige Seufzen nicht unerhört laffen will und feine Kirche wider die Welt und Die Pforten der Bölle schütt. Da nahte der Reichstag gu Augsburg, und Morit befahl jett, zur Erhaltung des felig= machenden Wortes zu beten. Der Kaiser wollte jest aus eigner Macht die religiösen Streitigkeiten schlichten und zuvörderst bis zur Entscheidung eines allgemeinen Konzils durch ein Interim. das in Augsburg vorgelegt wurde, die kirchliche Spaltung aus= gleichen, wodurch freilich nicht allein allerlei abgeftellte Migbräuche wieder eingeführt werden follten, sondern auch die evangelische Lehre mannigfach verdunkelt wurde.

Schon am 15. Mai 1548 wurde dieses Interim als Reichs= geset veröffentlicht. Kurfürst Moritz, so mannhaft er dagegen aufgetreten war, weil es das Heil der Seelen und das Gewissen seiner Untertanen betraf, sagte doch zuletzt zu, seine Landstände zur Annahme desselben zu bewegen. Aber überall erhob sich ein heftiger Widerspruch. Auch Fürst Georg, obwohl er bald die führende Stellung in den Interimsverhandlungen einnahm, konnte, wie auch Melanchthon, dem Augsburger Buche nicht zustimmen, nannte es ein Flickwerk, das, wiewohl es gut gemeint, doch den Stich nicht aushalten werde, und ein Puppenswerk, durch welches der alte Sauerteig in die neue Lehre gemengt werden sollte. Er war sich bewußt, daß es die höchste und gefährlichste Sache sei, aber tröstete sich auch, daß Gott alles über menschliche Vernunft wunderbarlich schieken könne. Darum begleitet er die Nöte der stürmischen Zeit mit seinen Gebeten.

Als er zu Pfingsten die übliche Synode im Hochstift abhielt, sprach er: "Laßt uns nicht glauben, daß wir uns nach denen richten müssen, die Macht haben, und welche die Religion je nach den Zeitumständen wechseln. Bleibt treue und beständige Hüter des göttlichen Wortes, das ihr bisher gelehret habt. Zu allen Zeiten stellt der Teufel der Kirche Gottes nach und wendet verschiedene Kunstgriffe an, die Wahrheit mit Blendwerk zu Falle zu bringen."

Bald begannen die langwierigen und unangenehmen Intersimsverhandlungen. Schon auf den 1. Juli 1548 berief der Kurfürft seine Stände und Theologen zu einem Landtage nach Meißen. Es war für ihn nicht leicht, die bedrohte Kirche zu schüßen und zugleich den Widerstand des Kaisers nicht zu reizen. Er hoffte, durch seine Gelehrten eine Bermittelung zu sinden und verlangte von ihnen, die evangelische Lehre sestzuhalten, aber auch der bevorstehenden Gesahr wegen in allen Punkten friedlich nachzugeben, so weit es nach dem göttlichen Gesetz und mit gutem Gewissen, oweit es nach dem göttlichen Gesetz und mit gutem Gewissen, aber doch ehrlich und gewissenhaft, daß sie spürten, "Gott der Herr wäre bei diesem Werke," das Interim durchberaten und darauf unter der Leitung der einflußreichen Persönlichkeit des Fürsten Georg von den

Ständen und Theologen verworfen und abgelehnt. Das ausgearbeitete Bedenken war an erster Stelle von Fürst Georg unterzeichnet. Der Kurfürst hatte ein anderes Resultat erwartet, sprach aber dennoch: "Es gehe, wie Gott will. Ich habe zween Männer, Fürst Georgen zu Unhalt und Philipp Melanchthon. Über denen will ich halten und bei ihnen zusetzen, was ich versmag. Ich weiß, sie werden mich nicht versühren." 90)

Durch diese Ablehnung war die Lage höchst fritisch ge= worden. Der Raiser konnte damit nicht zufrieden sein. wurde deshalb im August zu Begau der Versuch gemacht, durch eine Zusammenkunft der evangelischen Theologen mit den Bischöfen von Meißen und Naumburg (Julius Pflug) einen Ausgleich zu finden. Auch hier wurde kein Erfolg erzielt, da die Bischöfe erklärten, feine Bollmacht zu haben, "dem Interim Underung zu machen", und da auf der andern Seite Melanch= thon dem Fürsten flagte: "Ich will lieber sterben, denn folch Buch billigen." Und doch mußte der Kaifer, der auf Unnahme des Interims drängte, zufrieden gestellt werden. Go folgten weitere Verhandlungen, im Oktober auf dem Landtage zu Tor= gau, auf welchem von den furfürftlichen Räten eine Borlage, welche das Interim in einer nach ihrer Ansicht annehmbaren Form enthielt, eingebracht wurde, und im November zu Celle. wo der Torgauer Entwurf der Räte weiter beraten murde und unter Wahrung der evangelischen Lehre vom Fürsten Georg und den Theologen in bezug auf die Adiaphora weitgehende Konzeffionen gemacht wurden, daß neben "Firmelung und Ölung faft der gange Ritus der alten Meffe, Lichter, Gefäße. Be= fange, Kleidung, Läuten, Bilder, Feiertage und Faften" gedul= det werden sollten. Dann folgte noch eine Zusammenkunft in Buterbogt, wo von dem Brandenburger Kurfürften und feinem Hofprediger Agricola der Bersuch gemacht wurde, den Kur= fürsten Morit und den Fürsten Georg zur Annahme des Meß= tanons und des vollen kaiferlichen Interims zu bewegen. Aber Georg trat hier - "Capitaneus noster" nennt ihn Bugen= hagen in diefer Stunde - mit folcher Entschiedenheit auf, daß er in ungewohnter Erregung erflärte, fich eher adern und radern

zu lassen, denn von der reinen Lehre des Evangeliums zu weichen. "Ist der Kanon," so sprach er zu Agricola, "vor zwanzig Jahren, als Ihr dawider geschrieben habt, gottlos gewesen, so wird er jezund nicht besser sein, er ist und bleibt der alte Kanon und behält seinen vorigen Geschmack. Ihr werdet vielsleicht den Mund verwöhnet haben, daß, so Euch zuvor bitter geschmecket, jezund eitel Zucker und Honig dünkt." 91)

Endlich kam es zum Abschluß. Am 21. Dezember 1548 wurden auf dem Landtage zu Leipzig die von den Theologen porgelegten Interimsartifel aus Gehorfam gegen den Raifer und aus Liebe zum Frieden von den Ständen angenommen und damit zugleich viele bereits abgeschaffte Zeremonien wieder hergestellt. Diefes sogenannte Leipziger Interim entfesselte einen noch gewaltigeren Sturm. Die ganze evangelische Welt fam in Aufregung. Der Kurfürst und mit ihm Melanchthon und Fürst Georg wurden als Abtrunnige geschmäht und beschimpft. Er wolle die Kirche dem Papfte wieder in den Rachen werfen, so sagte man unserm Fürsten nach und hielt ihn für einen Mitwiffer oder gar Beförderer eines betrügerischen und schändlichen Anschlages gegen das Evangelium. Gine Münze mit dem Bilde Georgs und der Umschrift "Plus odi conciliatores istos, quam apertos religionis hostes" follte diefes Mißfallen zum Ausdruck bringen. Das waren Tage tiefen Wehs. Es war ihm zu Mute wie Melanchthon, der damals schrieb: "Wenn er fo viel Tranen hatte vergießen konnen, als Die Elbe Wogen dahinrollt, fo mare fein Schmerz noch nicht ausgeweint gewesen." Aber ruhig ertrug er alle Verdächtigungen und Berleumdungen. Er wollte ja nur von der fo frank barniederliegenden Rirche die größten Gefahren abwenden. Um lauteren Evangelium hielt er unbedingt fest. Die Unnahme von Gebräuchen aber, die an und für fich nicht irrig waren, fo rechtfertigte er fein Verhalten, ficherte doch zu= nächst das freie Bekenntnis des göttlichen Wortes und rettete fomit dem siegreichen und allgewaltigen Raiser gegenüber wenig= ftens das Hauptfächlichste. Und das war es vor allem, was Fürst Georg bewog, hierin den Wünschen seines Kurfürften

foweit nachzugeben. Das Interim war ihm lediglich eine Übersgangsform und ein vorläufiger Schutz gegen kaiserliche Gewaltsschritte. Darum blieb er auch, so viel er auch darum zu leiden hatte, unbeirrt auf dem betretenen Wege. <sup>92</sup>)

Aber die Interimsplage zog nicht so schnell für ihn vor= über. Der Kurfürst hatte seinen Landständen eine den ver= glichenen Bunkten entsprechende Agende versprochen. Fürft Georg übernahm die Fertigstellung eines Entwurfes auf Grund der bewilligten Artifel, der Celleschen Kirchenordnung von 1545 und der alten Agende des Herzogs Beinrich. Georg war der rechte Mann für ein berartiges, vermittelndes Agendenwerk. Er besaß reiche Erfahrung gerade auf diesem Gebiet. Dazu ent= sprach die neue Agende seinen besonderen Neigungen zu den alten Zeremonien; auch die Cellesche Kirchenordnung, die vor= nehmlich sein Werk gewesen war, konnte hier noch zur Aner= kennung kommen. Nach gründlicher Vorarbeit vollendete er mit andern Theologen den Entwurf schon in der Fastenzeit 1549. zumeist in Deffau. "Anhaltinus collegit agendam" schreibt Melanchthon; er selbst beteiligte sich aber nur wenig an diesem "insuave negotium." Nach mancherlei Beränderungen und Umgeftaltungen übersandte der Fürst diese Agende seinem Rur= fürsten mit den Worten: "Bin des Berhoffens, so Kaiserliche Majestät desselben gründlich und treulich berichtet werden möchten. Ihre Majeftat wurden baran begnugig fein und den willigen, möglichen Gehorfam mit Enaden aufnehmen und damit bis auf ein frei, gemein, chriftlich Konzilium, dabin die andern uner= ledigten Artifel gehören, zufrieden fein," und hob dann noch besonders hervor, daß die Mitteldinge nur angenommen wären, um die Hauptstücke der reinen Lehre und den rechten Gebrauch der Sakramente im Lande zu erhalten und damit der Zerstörung und Verwüftung der Kirche vorzubeugen. Um 10. April wurde die Agende zu Torgau der Ritterschaft vorgelegt und am 1. Mai zu Grimma angenommen. Aber "aus wichtigen Ursachen", so befahl jett der Kurfürst, sollte sie nicht publiziert und gedruckt, fondern nur für die Superintendenten abgeschrieben werden. Morit dankte darauf aufs allergnädigste für die um=

fangreiche Arbeit und tröstete dabei seine Theologen, daß Gott in kurzer Zeit ihre Unschuld mit Ehren an den Tag bringen werde. Nur ein kurzer Auszug aus den Leipziger Beschlüssen wurde im Herbst gedruckt und den Pfarrern zugestellt. <sup>93</sup>)

So scheiterte gleichsam das ganze Agendenwerk, und doch war der Erfolg desselben in seinen Wirkungen durchaus nicht zu unterschätzen, denn die gewaltsame Einführung des Augsburger Interims unterblieb dadurch, und die evangelische Lehre, so war es des Kurfürsten und des Fürsten Wunsch und Wille, wurde damit rein und un= verfälscht erhalten.

Freilich mußte fich Fürst Georg auch dieser Arbeit wegen den rücksichtslosesten und heftigften Ungriffen und Verleum= dungen von seiten der Interimsgegner, des Flacius und seiner Genoffen, aussetzen. Er war deshalb gezwungen, seine Sand= lungsweise zu rechtfertigen und seine Geistlichen wegen dieses wilden Geschreies der Flacianer zu beruhigen. Er tat dies auf der im Berbit 1549 abgehaltenen Stiftssynode: "Db auch das Bewußtsein, das Rechte zu wollen, unsere Traurigkeit lindert, empfinden wir doch gewaltigen Schmerz wegen Berfleischung der Kirche. Das Bolt bort das unverfälschte Evangelium und fieht, daß im Mahle des herrn feine Wandlung stattfindet und fein abgöttischer Brauch wiederhergestellt ift. Diesen Trost soll das Bolt behalten und nicht Fabeln und Ber= leumdungen nachjagen. Der Teufel bringt viele Bergen bazu, daß sie Berleumdungen aussprechen und begierig hören. Da= her ift es nicht ungewöhnlich, daß auch offenbare Lugen Bei= fall finden, mas dann großen Lärm erregt. Allerdings werfen einige uns Unbeständigkeit vor, daß wir über den Ornat und einige ähnliche Bräuche nicht Lärm schlagen, dem Fürsten nicht Aufruhr erregen, nicht zur Berlaffung ber Kirche auffordern. Wenn sie sagen, wir schwiegen aus Liebedienerei, so ift das offenbare Berleumdung und falsch. Sie wiffen nämlich selbst, daß wir im Notwendigen niemals unsere Meinung aufgegeben haben. Unfere Mühen und Gefahren fehen fie, während fie felbft ohne jede Gefahr unter dem Beifallgefchrei ihrer Schau= spielgenossen nur von unnützen Dingen schwatzen. Suchen wir, nicht was uns Ruhm und Nutzen bringt, sondern, was die Kirche in ihrer betrübten Lage fördert."

So redete ein Mann, deffen höchfter Bunsch es allezeit war, das Wohl der Kirche zu hüten. Darum, wie man ihn auch nach jenen Vorgängen beurteilen mag, Luther hat Recht ge= habt: "Verus est Episcopus". Ob er auch als ein Fried= liebender in äußerlichen Nebendingen zum Nachgeben bereit war, "hat er stets als ein treuer Sohn der Reformation ben evangelischen Glauben mit aller Entschiedenheit festgehalten" und war sich bei allem bewußt, ein reines und unbeflecktes Gemiffen zu haben. Bei all den leidenschaftlichen Barteifämpfen jener Tage hatte er nie seine eigene Verson im Auge und ertrug es darum auch, von solchen verkekert zu werden, die bei weitem nicht an seine Größe und Lauterkeit heranreichten. Wohl hat er vieles, was er gewollt und erstrebt. nicht durchsetzen können. Auch die Cellesche Kirchenordnung von 1545, eine feiner Lieblingsarbeiten, mußte liegen bleiben, und dennoch hat er mit seinen Gedanken und Blänen wohl zu beachtende Normen gegeben, die auf ein ganzes Sahrhundert verwertet wurden. "Die Einrichtungen, die er in seinem Stifte Merseburg geschaffen hatte, insbesondere seine Art, Bisitationen und Synoden zu halten, wurden noch in spätern Sahren als musteraültig hingestellt und zur Nachahmung empfohlen." Und fo bewahrheitet es fich, wie ihn der Geschichtsschreiber Secken= borff beurteilt: "Sui temporis eximium decus, sequentibus exemplum."

## VII. Der neue Bischof in Merseburg.

Während der Interimsverhandlungen vollzog sich noch eine andere wichtige Angelegenheit. Was Fürst Georg im Stift Merseburg mit mühsamer und tätiger Hand geschaffen, errungen und erstritten hatte, wie leicht konnte es jetzt wieder in Frage gestellt werden! Der Kaiser wollte die Bistümer zu geistlichen Festungen sür seine Macht umgestalten. Das Schicksal des

Merseburger Administrators und Koadjutors war vorauszusehen, da der Kaiser schon zu Augsburg, als die Herzöge Morit und August mit der Sächsischen Kurwürde belehnt wurden, die Verzichtleistung auf das Bistum Merseburg gesordert hatte.

Berzog August hatte fich mit ber Pringeffin Anna von Dänemark verlobt. Um 8. Oftober 1548 murde das hohe Baar vom Fürften Georg getraut. Schon die Berlobung war bem Kaifer ein willkommener Anlaß, das Stift anderweitig zu besetzen, da nach den Satungen der römischen Kirche der Inhaber desfelben nicht verheiratet fein durfte. Als Berzog August noch zögerte, dem faiferlichen Willen nachzukommen, ermahnte ihn der Raifer ausdrücklich, bas Stift freiwillig abzutreten, und ließ fich durch keine Gegenvorstellung bavon abbringen, obwohl ihm Morit im letten Kriege die wertvollsten Dienste geleistet hatte. So legte benn ber Administrator am 27. September fein Amt nieder, indem er dem Kapitel anzeigte, daß "feine Ge= legenheit und Sachen fich bermaßen zugetragen hätten, daß ihm die Administration des Stiftes weiter zu tragen nicht gelegen sein wolle". Um liebsten hätte es der Kurfürst gesehen, wenn Fürst Georg fogleich vom Kapitel gewählt worden wäre, ehe der Raifer einen Fremdling bevorzugen konnte, damit die evangelische Sache weiter im Stifte gefördert würde. Denn er verlangte einen chriftlichen, gottfeligen Mann zum Bischofe, der sich zum Saufe Sachsen freundlich verhalte, sein Umt felber und nicht durch Mietlinge treulich ausrichte, das Wort Gottes rein predigen, die Saframente nach chriftlicher Einsetzung rechtschaffen reichen laffe und alle abergläubischen Mißbräuche vermeide. Da aber das Rapitel mit der Wahl noch zögerte, kam unterdeffen ein kaiferliches Schreiben an, worin der Mainger Weihbischof Michael Helding94) dringend empfohlen wurde. Derfelbe hatte fich beim Augsburger Interim als ein gefügiges Werkzeug des Kaifers bewährt und follte dafür belohnt werden. Der Kurfürst und gleichfalls Fürst Georg, der seine Bunsche und feine Person ganz zurücktreten ließ, versuchten es, durch Bermittelungsvor= schläge den fremden Weihbischof fern zu halten. Doch der Raifer hielt an feinem Gunftlinge fest und blieb unbeugfam.

So wurde endlich am 28. Mai 1549 Michael Pelding zum Bischof von Merseburg gewählt und erklärte, als ihm die Wahl angezeigt wurde, daß er sich so verhalten werde, daß sich darob fein christliebender Mensch mit Villigkeit zu beschweren habe.

Auch für Fürst Georg war jest die Zeit seiner eigentlichen Amtstätigkeit vorüber. Er mußte sein mit vieler Treue gepflegtes Arbeitsseld einem Fremdlinge überlassen, welcher der evangelischen Kirche feindselig gegenüberstand. Im ganzen Kapitel hatte er allein es gewagt, seine Stimme gegen denselben abzugeben, obwohl er dadurch den Schein erwecken konnte, daß er selber nach dem Bistum getrachtet. Aber er konnte unmöglich mithelsen, daß das Stift in die Hand eines Gegners der Resormation komme.

Schon vorher hatteihm der Kurfürst "aus eigenem und freundlichen Willen" die erledigte Dompropstei zu Meißen in Unerkennung seiner Berdienste verliehen. Auch auf dem Leipziger Landtage ersuhr er dadurch eine ganz besondere Auszeichnung, daß die Stände den Kurfürsten baten, den Fürsten Georg aus Dankbarkeit für Pflanzung, Förderung und Erhaltung des Evangeliums auch weiter "mit notdürstigem Unterhalt zu bedeuken", damit derselbe als Ratgeber in Religionssachen dem Lande erhalten bliebe. 95)

Zunächst, da die päpstliche Bestätigung des neuen Bischofs lange ausblieb, verwaltete Georg mit Genehmigung des Kapitels in ganzer Uneigennühigkeit das Hochstst weiter und war dabei emsig und trenlich bemäht, das evangelische Bekenntnis möglichst zu sichern, die äußern Verhältnisse zu ordnen und alle verliehenen Rechte schristlich sestzulegen. Er leitete wie vorher die Synoden zur Erhaltung der Einigkeit der Lehre, aber die eigentlichen bischöslichen Amtshandlungen mied er und ließ die Geistlichen wieder in Leipzig ordinieren, nachdem er selber in einem Zeitraum von drei Jahren 81 Ordinationen vollzogen hatte. Nach Leipzig wurde auch am 9. November 1550 das Konsistarium verlegt, um dem Einslusse des neuen Bischofs entrückt zu sein. Zu Ansang 1549 verließ ihn sein letzer Mithelser, der Superintendent Dr. Fors

ster, und ging wieder nach Wittenberg, da ihm die Stellung in Merseburg zu unsicher war. So blieb der Dom leider ohne evangelischen Geistlichen.

Um das Evangelium in den Herzen der Gemeindeglieder weiter zu befestigen, hielt er im Dom seine zwei unvergeßlichen Predigten wider die falschen Propheten und ebenso vier Predigten "Vom hochwürdigen Saframent des Leibes und Blutes unsres Hern Jesu Christi", spendete damit in jenen sorgenvollen Tagen Trost und Kraft und erhob die Herzen durch sein treues Zeugnis für die evangelische Wahrsheit. — Seiner Abschiedssynode im Herbst 1550 legte er das Wort zugrunde: "Niemand wird meine Schase aus meiner Hand reißen," denn, so sagte er, einen andern sestern Trost wüßte er nicht in diesem gewaltigen Weltbrande. Und so wurde er, wie Melanchthon wünschte, für die verwundete Kirche ein Samariter.

Endlich nahte der neue Bischof, der seinen Wein schon lange vorausgeschickt hatte. Am 1. Dezember 1550 hielt er in Merfeburg seinen feierlichen Ginzug, und am andern Tage früh erschien er in der Kapitelstube, um den herkommlichen Eid zu leisten. Fürst Georg führte im Namen der nicht gerade gahl= reich erschienenen Domherren als Senior das Wort und betonte nach üblicher Beglückwünschung, daß der Bischof vor Unnahme der Possession vor allem zwei Artifel zu beschwören habe, nämlich die im Stifte eingeführte Religion nicht ver= ändern und auch die verehelichten Briefter schirmen und schützen ju wollen. Darauf wiederholte er für feine eigene Berson feine schon früher gegen die Wahl erhobene Protestation: Wohl wolle er ihn dem Kaifer zu Ehren als belehnten Regenten und Fürsten anerkennen, aber weil im Stifte alles wohl geordnet fei, muffe er feinen Widerspruch fo lange aufrecht erhalten, bis er bestimmt überzeugt sei, daß der Bischof die im Stifte ein= geführte Lehre und Ordnung unverändert ließe; diefe Protesta= tion geschehe "aus feinem sonderlichen Unwillen oder Berdruß. fondern aus hochdringender Not und Bewegung feines Gewiffens". Sierauf gelobte der Bischof durch einen Gid, fich fo zu ver=

halten, daß jeder einen guten Gefallen an ihm haben follte, in der Religion ohne Wiffen und Willen des Generalkapitels nichts zu ändern und auch gegen die verheirateten Priefter sich väterlich zu erzeigen. So erfolgte die Übergabe bes Bistums. Gleichzeitig aber erneuerte der Fürst noch einmal seinen Wider= fpruch, da er, wenn in der reinen Lehre und dem rechten Ge= brauch der Saframente etwas geandert wurde, auf keinen Fall in des Bischofs Postulation, Konfirmation und Boffession gewilligt haben wollte. "Diefer ganze Handel wurde in ein öffent= lich Inftrument gebracht, unterschrieben und untersiegelt." 96) Dann wurde der Bischof vom Fürsten und dem Domherrn Morit Bose in den Dom geführt, dem Bolke vorgestellt und als Bischof ausgerufen. Um 6. Dezember fand die Huldigung der Stiftsstände statt, welche den Huldigungseid unter dem= selben Borbehalt leifteten, daß die von ihnen angenommene evangelische Lehre unverändert bleiben müßte.

Vorläufig blieb Fürst Georg noch in Merseburg, gleichsam als Hüter der Kirche, die er gepflanzt hatte. Er wollte nicht etwa dem Bischof entgegentreten und sich gegen die von Gott verordnete Obrigkeit auflehnen. Aber seine Besorgniffe maren nicht unbegründet, und seine Unwesenheit wurde bald dringend nötig. Unfangs wohl zeigte fich der Bischof gelinde und hielt auch einige "unstrafbare" Predigten "von den Gnaden und Wohl= taten Chrifti und dem Glauben an ihn", daß der Fürst mit Freuden Gott dafür dankte. Bald aber erklärte derfelbe, daß er die katholische Lehre und Ordnung wieder einzu= führen geneigt fei. Da ihm der Kurfürst deshalb mit allem Ernste entgegentrat und ihn mahnen ließ, in Rücksicht auf die herrschende, erregte Stimmung jede Beränderung zu unterlaffen und die Entscheidung des Konzils abzuwarten, wirkte diese ener= gische Einsprache, und er vermied offne Gewalt, suchte aber fein Ziel durch Lift zu erreichen. Migliebige Geiftliche ent= fernte er unter irgend welchem Vorwande, andere wollte er durch Schmeicheleien gewinnen, andere forderte er fogar öffentlich auf, die Meffe und andere gefallene Gebräuche wieder herzustellen. In feiner Schloffapelle hielt er feine "Spettakel mit allen an=

gehefteten Mißbräuchen". Um Dom hatte er folche Geiftlichen, welche absichtlich "Unkraut und Frrtum in den gereinigten Acker des Herrn säeten", daß der ganze Werkdienst und das Meßopser mit den anstößigen Zeremonien wieder eingerichtet wurde. Da=neben wurden in den Predigten der von Helding berusenen Prediger die Evangelischen gehäfsig geschmäht, ihre Geistlichen gelästert und ihre Absolution und Sakramente als kraftlos hinzgestellt; sogar die Person des Fürsten wurde in der niedrigsten Weise ungescheut angegriffen und seine Ordination als ungültig bezeichnet. Aber so kränkend das unserm Fürsten sein mußte, und wiewohl er aus höchste gereizt wurde, so ist doch, wie er selbst sagt, "aller billigen Moderation gebrauchet worden". 97)

Der Erfolg diefer Gegenreformation mar nur gering. Ja, durch feine Sandlungsweise entfremdete fich der Bischof die Bergen seiner Stiftsuntertanen nur um so mehr. Aber der Fürst konnte doch zu diesem Treiben, das nun fast ein Sahr währte, nicht langer schweigen, denn die Geiftlichen und auch die · Gemeinden fahen auf ihn und erwarteten von ihm Rat und Troft in diesen traurigen Tagen. Er allein mar die feste Stüke in der Not. Darum veröffentlichte er jett feine "Zwei Bre= digten von den falschen Bropheten" als fein Testament und als ein öffentliches Bekenntnis der driftlichen Lehre, aber auch als einen Protest wider die falsche Lehre und "wider die Migbräuche und Kalumnien". Zu gleicher Zeit wollte er da= mit die Verdächtigung zurückweisen, als heuchle er und billige das Vorgehen des Bischofes und wolle die Kirche wiederum unter die Tyrannei des Papstes bringen. Auch seine ange= fochtene Ordination verteidigte er in einer besonderen Vor= rede: sie sei nicht im Wintel geschehen, sondern öffentlich nach Christi Befehl und apostolischer Beise: und ob er auch die bischöflichen Abzeichen nicht getragen, fo fei sein liebes, befohlenes Bolf feine Krone, Gottes Wort fein Bischofsstab und der heilige Geift seine Salbung gewesen; ein katholischer Weihbischof aber ohne Kirche sei ein Larvenbischof, seine Weihung Gottesläfterung und ein lächerliches Uffenspiel. — Neben diesen Bredigten über die falichen Propheten ließ der Fürst auch seine vier Abend=

mahlspredigten im Druck erscheinen, um die mannigfachen Meinungen und nichtigen Argumente gegen das Sakrament durch sein klares Zeugnis und Bekenntnis zu entkräften; er tat dies "aus schuldiger Pflicht seines priefterlichen Amtes und als ein Glied= maß der Merseburger Kirche".98)

So konnte nicht leicht ausgetilgt werden, was Fürst Georg geschaffen. Zudem währte auch Heldings Wirksamkeit nur eine kurze Zeit, da durch den bald folgenden Passauer Vertrag sein ganzer Einfluß gehemmt wurde, so daß er nachher sogar Merseburg verließ.

Den weiteren Ereignissen in der evangelischen Kirche widmete Fürst Georg seine volle Aufmertsamkeit. Rach wie vor benutte ihn der Kurfürst noch als Ratgeber in kirchlichen Angelegen= heiten. Als der Ofiandersche Streit ausgebrochen mar, erbat er sich von ihm ein Gutachten über Ofianders Recht= fertigungslehre. Um 24. April 1551 fam die kaiserliche Gin= ladung zum Tridentiner Konzil. Zu einer Besprechung darüber beschied Kurfürst Moritz seine vornehmsten Theologen und auch den Fürsten nach Dresden. Es wurde beschloffen, eine Bekenntnisschrift zu Trient zu überreichen, welcher die Augsburger Konfession zugrunde gelegt werden sollte. Melanch= thon zog fich dazu in die Stille nach Deffan zurück und verfaßte daselbst in Gemeinschaft mit Georg das sogenannte Sächfifche Bekenntnis (Confessio Saxonica). Che Melanch= thon, vom Kurfürsten dazu außersehen, zu Anfang des Jahres 1552 sich anschickte, nach Trient zu reisen, besuchte er noch einmal seinen geliebten Fürsten, der sich damals schon in Warmsdorf aufhielt. Beide blieben allezeit aufs innigfte miteinander verbunden, die soviel Leid und Sorge gemeinsam getragen hatten und noch immer "dem Gift der Vipern" ausgesett waren.

Aber die Tage der Merseburger Tätigkeit Georgs neigten sich dem Ende zu. Es war ohngefähr in derselben Zeit, als Morit in dem eroberten, glaubenstreuen Magdeburg, dem Georg noch zum Frieden geraten, 99) seinen Einzug hielt, um bald darauf seine bis dahin verborgenen Pläne ins Werk zu setzen. Was Fürst Georg nicht allein wegen seines fürstlichen Standes,

"sondern auch seiner fürtrefflichen und von dem Allmächtigen sonderlich gezierten Tugenden und Gaben halben" der Kirche der Sächsischen Lande geworden und gewesen, das wurde noch 1578 vom Leipziger Konsistorium mit solgenden Worten anerkannt und gerühmt: "Er hat in diesen Landen viel merkliches Nutzes und Frommen geschafft. Wollt Gott vom Himmel, daß man unter jetziger Trennung noch einen solchen Kirchenzegierer in diesen Landen haben könnte, es sollten viel Zerzüttung dis daher verblieben sein." In seinem Werke lebt der Name dieses wahren evangelischen Vischofs fort.

### VIII. Cebensabend.

Eine zweite Seimat war unserm Fürsten Merseburg ge= worden. Bon seiner Kindheit Tagen her knüpften sich liebe Er= innerungen an diese Stadt. In seinen besten Mannesiahren hatte er hier gewirkt und gerungen und seine ganze Kraft daran gefett, das Evangelium in feinem geliebten Bochstift zu fördern und zu erhalten. Alle seine fürstlichen und driftlichen Tugenden waren hier zur vollen Entfaltung gekommen. Aber unter den widerlichen Kämpfen mit dem neuen Bischof war ihm nun doch der Aufenthalt daselbst verleidet worden. Darum zog er sich, mude und matt geworden, in die Anhaltischen Lande zurück. Still und fern von der öffentlichen Aufregung wollte er die Rräfte, die ihm der Herr noch geschenkt, seinen lieben Untertanen widmen. Sein Herz freilich blieb unverändert bei der teuren evangelischen Kirche, für die er zu beten nicht aufhörte, und wie immer war das Evangelium sein höchstes Gut und das Wort Gottes fein föftlichstes Kleinod. Und so treffen wir ihn denn schon gegen Ende des Jahres 1551 auf dem Schloffe zu Warmsdorf, das er sich selber neu aufgebaut hatte.

Mit seinen Brüdern regierte er die kleine Herrschaft gemeinsschaftlich und in der größten Eintracht, "daß man dergleichen Exempel in keiner Hiftorie befunden". Das Band der herzslichsten, brüderlichen Liebe umschloß diese drei, daß man sich "nichts Festeres und Lieberes" denken konnte. "Die Brüder

konnten eine kleine Kirche scheinen, wie sie ein kleiner Hof verbunden hielt." Un seinem jungen Bruder Joachim hing Georg mit wahrhaft zärtlicher Liebe. "Ihn hatte er in den Lehren des Gottessohnes unterrichtet." Die "junge Herrschaft" des Fürsten Johann, die Prinzen Karl, Joachim Ernst und Bernhard, trug er auf betendem Herzen. 1544 hatten sich die drei Brüder ihre Herrschaft geteilt, nachdem sie sich vorher mit Fürst Wolfzang auseinandergesetzt, und Fürst Johann residierte von jetzt ab in Zerbst, Joachim zu Dessau, und Fürst Georg nahm mit einem kleinen Teile des Harzes und den Grafschaften Plötzkau und Warmsdorf vorlieb. Aber trotz dieser Teilung, die besonders Georg "mit großer Vernunst und Ehrbarkeit versügt" und die erst 1546 durchgesührt wurde, "blieb und war das Eigentum ihrer aller dreier gemein".

Fürst Johann starb unter den Brüdern zuerst, schon während Georg noch in Merseburg war. Er war schon früher von einem Schlaganfall betroffen worden. Melanchthon und die fürstlichen Brüder besuchten ihn oft in seinem schweren Leiden, und Georg hatte den süßesten Trost für seinen herzlieben Bruder und stärfte ihn im Glauben, den er ihm als den einzigen Schild in allen Ansechtungen pries. 100) Neben der Bibel war dem Kranken Luthers kleiner Katechismus vornehmlich lieb und teuer; er hielt denselben, wie er's eigenhändig hineingeschrieben, für das beste Buch. Mit den Worten "O König der Herrlichkeit, komm im Frieden!" hauchte der fromme Fürst am 4. Februar 1551 seine Seele aus.

Schon in der ersten Zeit seines Aufenthaltes in Warmsdorf hatte Fürst Georg die große Freude, durch den unerwarteten Zug des von ihm so hochgeschätzten Kurfürsten Moritz gegen den Kaiser und durch den dadurch herbeigeführten Passauer Verztrag den Frieden für die Protestanten und die Freiheit des Evangeliums zu erleben und die evangelische Kirche nach so vielen Kämpsen und harten Demütigungen nun endlich in Ruhe und Sicherheit zu wissen.

Im Frühjahr 1552 herrschte in Deffau und Umgegend die Best in surchtbarer Weise, daß in der kleinen Stadt Hunderte

von der verderblichen Krantheit hingerafft wurden. Die unsglücklichen Hinterbliebenen unterftützte der Fürst mit Geld und hielt, "aus sonderlicher Liebe zu trösten und zu stärken," in der Ofterzeit in der St. Marienkirche zu Dessau vier Predigten über den 16. Psalm "Bon dem Leiden, Sterben, Begräbnis, Niedersahrt zur Hölle und Auferstehung unseres lieben Herrn Jesu Christi und andern Artikeln unseres heisligen, christlichen Glaubens" und widmete dieselben bei der Beröffentlichung als "eine Lehr= und Trostschrift" nicht bloßseinem Bruder Joachim, sondern auch seinen Untertanen in Anshalt, Magdeburg, Merseburg und Meißen, "so seiner geistlichen Seelsorge hiebevor besohlen," in der Zuversicht, daß sie vielleicht auch in die Hände des Kaisers kommen möchten, und daß das durch derselbe endlich gebührliches Einsehen haben möchte, die beschönigten Irrsale und Mißbräuche abzuwenden. 101)

So konnte der Fürst, odwohl er ausruhen wollte, doch die Hände nicht müßig in den Schoß legen. Wo er nur Gelegenheit fand, zog er sein Herz und seine Hilfe von der ihm so lieb gewordenen Arbeit nicht zurück. Auch für das Stift Merseburg war seine Liebe nicht erloschen. Im Domkapitel daselbst hatte er noch immer seinen Platz. Als der Archidiakonus Wenzeselaus Thommendorf an der Stadtkirche in Merseburg 1552 gestorben war, und der Rat der Stadt den Magister Simon Mospach berusen wollte, prüste der Fürst auf Vitten des Rates den neuen Prediger, ließ ihn in Warmsdorf predigen und bezeugte ihm, da er "die reine Lehre göttlichen Wortes inhalts der prophetischen und apostolischen Schriften, auch der christelichen Ausburgischen Konfession gemäß" verkündige, daß er zu einem christlichen Seelsorger nicht undienlich sein werde. 102)

Der Fürst predigte selber mit Vorliebe vor seinem Hofgesinde und seiner Hauskirche in der kleinen Schloßkapelle zu Warmsdorf, die leider jetzt nicht mehr vorhanden ist. Nur ein kleines Haus, das sein Bet- und Studierzimmer gewesen sein soll, erinnert heute noch an den fürstlichen Prediger. Zwei Weihenachtspredigten, die er zu Weihnachten 1552 zu Warmsdorf gehalten hat, "Eine Predigt von der Menschwerdung und

Geburt unferes lieben Berrn Jefu Chrifti" und "Gine Bredigt von der munderbarlichen Geburt unferes Bei= landes Jesu Chrifti", die eine über das Weihnachtsevan= gelium, die andere über Jefaias 7,14, bearbeitete er bald darauf Jum Druck und widmete sie seinem "freundlichen, herzlieben Bruder" mit ben bescheidenen Worten: "Die Windelein find zu geringe, schlecht und arm, aber das liebe Kindelein ift aller Ehren wert." 103)

Auch "eine driftliche Vermahnung an die Jugend, daß fie fich vor Unzucht hüte, Gott zu Lobe und dem Teufel jum Berdruß", ftammt aus biefer Zeit und ift für die jungere Dienerschaft an seinem Sofe bestimmt, damit dieselbe rein an Seele und Leib in den heiligen Cheftand mit Freuden und gutem Gemissen eintreten fönnte. 104)

Neben dieser Einzelarbeit umfaßte er auch mit seiner Für= sorge die ganze Kirche der Anhaltischen Lande. 105) Daß er die Frucht seines organisatorischen Wirkens zu Merseburg gern in seiner Beimat zur Berwirklichung gebracht hätte, ift wohl natürlich. Schon in der Zeit des Interims, deffen Einführung der Kaiser auch für Anhalt forderte, hatte er eine kurze Agende ausaehen laffen, in welcher seine Vorliebe für schöne und reiche Beremonien zum Ausdruck fam. Darum konnten die Anhaltischen Fürsten dem Kaiser der Wahrheit gemäß antworten, daß in ihrem Lande die alten, löblichen, chriftlichen Gebräuche und Beremonien fast alle geblieben wären, und was noch mangele und zu Gottes Ehre, driftlicher Besserung und guter Ordnung gereichen würde, das wollten sie, so viel immer möglich, in guten Gebrauch bringen. Die eigentliche Interims-Agende Sachsens aber, welche dort keine Annahme fand, führte er auch in An= halt nicht ein, obwohl er dieselbe von Dr. Forster in Rücksicht auf die Anhaltischen Verhältnisse einer neuen Revision unter= ziehen ließ, weil er trotz der erneuten Angriffe der Flacianer von der Vortrefflichkeit derfelben überzeugt war und es beklagte. daß sie von solchen, die sie nicht gesehen, zum äraften ausge= legt und ausgeschrien worden sei. — Als der Kaiser 1551 noch einmal daran erinnerte und begehrte, "nunmehr fürderlichst zu berichten, wie und welcher Gestalt die Ordnung des Interims angerichtet sei", zögerten die Fürsten zunächst mit der Antwort, bis sich die ganze Sache durch den Kriegszug des Kurfürsten gegen den Kaiser von selbst erledigte.

Aber eine andere Angelegenheit nahm bes Fürsten firchen= ordnende Tätigfeit in Anspruch. Unter der Geiftlichkeit, und besonders im Berbfter Lande, begehrte man die Ginführung einer geordneten Rirchenzucht, da infolge zu gelinder Strafen por= nehmlich das Lafter des Ghebruchs fich immer mehr ausgebreitet hatte. Sie wünschten das Wittenberger Berfahren, wonach ein buffertiger Chebrecher öffentliche Kirchenbufe tun, nämlich angesichts der Gemeinde vor dem Altar niederknieen mußte und unter Handauflegung öffentlich absolviert und darauf zum Saframent zugelaffen wurde. Sie wandten sich deshalb an den Fürsten Georg "als oberften pastorem". Wohl sprach sich derselbe dafür aus, daß die mit öffentlichen Laftern Befleckten nicht zum Abendmahl und zur Taufe zugelaffen würden; den Bann aber hielt er zur Zeit nicht für tunlich, da unter den Beiftlichen sicherlich feine Einigkeit zu erreichen wäre: fie follten beshalb ernftlich zur Buge ermahnen, aber die heimlichen Gunden nicht "ruchtig" machen, und Beichte und Absolution, auch wo das Lafter öffentlich mare, sollte nach versprochener Befferung nur privatim und nicht öffentlich geschehen. Bon dieser über= aus milden Anschauung fühlten sich viele Geiftliche unangenehm berührt, und Superintendent Dr. Fabricius aus Berbft magte es, dem Fürsten die Migstimmung darüber mitzuteilen, und schrieb ihm offen, daß die Kirchendiener unschuldig baran wären, wenn die üblen Folgen nicht ausbleiben wurden, und daß es die Fürsten allein vor Gott zu verantworten hatten, wenn fie durch die Finger seben wollten. Der Fürst muß darauf eine beruhigende und auf die Zukunft vertröftende Untwort gegeben haben, denn Fabricius bedankte sich nachher für die tröftliche Zusage.

So scheint auch diese Sache unter dem Einfluß der Persfönlichkeit des Fürsten einen befriedigenden Abschluß gefunden zu haben, wie ja überhaupt in Anhalt während der großen

reformatorischen Zeit firchliche und weltliche Obrigkeit stets in der schönsten Eintracht zusammenwirkten. Es herrschte auf allen Seiten das größte Bertrauen. Fürst Georg stand über- all im Bordergrunde und übte in Wahrheit die Rechte eines Bischofs aus. Aber obwohl er als Landesherr alle Gewalt in der Hand hatte und auch selbständig Anordnungen tras, weil er sich für verpslichtet hielt, für die reine Lehre zu sorgen, sah doch niemand darin eine unerlaubte Einmischung der staatlichen Obrigkeit, und auch die Geistlichkeit ordnete sich willig ihrem Fürsten unter. Und das ist das abschließende Urteil sür jene Tage: "Es bietet die Kirche Anhalts das erfreuliche Bild eines kirchlichen Gemeinwesens, welches einträchtig in sich, einträchtig mit der Landesobrigkeit seinem erhabenen Ziele nachlebte."

Das alles ift das Werk unseres gottseligen Fürsten, der überall seinen Wahlspruch "Spes mea Jesus Christus" in die Tat umzusehen suchte. Dienen und ein Jünger seines Heistandes zu heißen, war ihm die höchste Ehre. Sein ganzes Leben ist ein laut redendes Zeugnis davon. Er hat gearbeitet, wie selten ein anderer; er hat gebetet, wie selten ein anderer. Seinen Untertanen leuchtete er mit seinem unsträsslichen Wandel voran, und seine Diener mahnte er sleißig zur Gottseligkeit undschämte sich nicht, ihr Schulmeister zu sein und ihnen den Kateschismus abzusragen. Seine Wohnung war "gleichwie ein Tempel, Schule und Rathaus" und "Beten, Lesen, Schreiben und fleißige Betrachtung für die Regierung, das waren die hohen, großen und nötigen Werke", die täglich darin geschahen. 106)

So viel er auch Schmach und Lästerung zu leiden hatte, er hat alles mit großer Geduld getragen und zumeist verschwiegen. Seine Feinde hat er niemals gereizt. Drohungen erschreckten ihn nicht. Bei Menschen suchte er keinen Schutz, der Herr war seine Burg. Was Amt und Pflicht erforderten, tat er stets mit Fleiß und Treue und scheute auch widerwärtige Geschäfte nicht. Ehrgeiz kannte er nicht; nach Ruhm vor Menschen trachtete er nicht. Als guter Hirte wollte er nicht verwunden, sondern heilen, nicht rumoren, sondern stille sein in dem Herrn.

Bu stützen, zu helfen und zu bessern war ihm eine Freude. Milde war der Grundzug seines Wesens und Frieden halten und stiften sein Streben. Seinen Mitmenschen gegenüber war er selbstlos, nachgiebig und versöhnlich. Mit Irrenden hatte er Nachsicht, die Schwachen behandelte er sanst und lind. Haß und Zeidenschaft waren ihm fern.

Gottselige und geistreiche Gespräche liebte er sehr. "Freunsbes Rebe lindert Traurigkeit", pflegte er zu sagen. Für Natur und Geschichte, Kunst und Wissenschaft hatte er reges Interesse. Seine eigne Rede war stets lieblich und mit Salz gewürzet. Kein unreines oder leichtfertiges Wort kam über seine Lippen. Dabei war er fröhlich und heiter und liebte auch den Scherz in den Grenzen des seinen Anstandes. An sinnigen Aussprüchen hatte er großes Wohlgefallen.

In seiner ganzen Lebensweise hielt er sich überaus mäßig und nüchtern. Spaziergänge waren ihm ein gewohntes Bedürfnis. Seine Gesichtszüge waren "eine Mischung von Klugheit, Biederkeit und Milde", seine Gestalt schön und würdevoll, aber sein Körper durch die vielen Krankheiten schwach und gebrechlich. Mitten im Mannesalter stehend, sah er doch fast einem Greise ähnlich.

Obwohl nie verheiratet, hielt er doch den Eheftand hoch in Ehren und lebte von Jugend auf in unbefleckter Reinheit. Als Fürst wurde er geliebt. Seinen Untertanen war er wie ein Vater. Die Kranken und Elenden hatten an ihm einen reichen Tröster. Liebe zu üben war seines Herzens innerster Drang. So schildern ihn uns in Verehrung und Dankbarkeit die Zeitzgenossen; so steht er aber auch vor uns, wenn auch nicht ohne Flecken und Schwachheit, in Wahrheit als ein frommer und gottseliger Fürst.

Wie sein Leben, so auch sein Sterben. 107) Das Jahr 1553 sollte sein letztes werden. Als ein treuer Hausvater setzte er zur rechten Zeit sein Testament auf und wiederholte darin noch einmal "vor erforderten Gezeugen" die vornehmsten Artikel unseres christlichen Glaubens als sein Bekenntnis, bei dem er bleiben wollte. Seine alten Diener bedachte er fürstlich, auch alle Kirchendiener

seiner Herrschaft über ihr jährliches Einkommen hinaus mit einer "ewigen Dotation". Im Frühjahr warf ihn ein ernstlicher Unsfall auf das Krankenlager. Melanchthon besuchte ihn während seiner Leidenstage öfters in Warmsdorf, und seine flehentlichen Gebete stiegen für den teuren Kranken zum Herrn empor. Viele Evangelische erzeigten ihm ihre herzliche Teilnahme; der Kat von Augsburg übersandte dem hohen Patienten stärkenden Wein.

Als er den plötlichen und frühen Tod seines Freundes. des Kurfürsten Morik, nach der Schlacht bei Sievershausen erfuhr, wurde er schmerzlich davon betroffen und fühlte fich da= durch an seinen eigenen Beimgang gemahnt. Aber "Hoffe auf Gott!" fo schreibt er felber tröftend seinem Bruder und gelobt: "Dabei wollen wir, ob Gott will, bleiben." Seine Sanftmut und die Heiterkeit seines Umganges waren bei ihm unverändert. Im Sommer trat eine scheinbare Besserung ein, aber der Berbst leate ihn von neuem auf das Krankenbett. Um bei seinem ge= liebten Bruder fein zu können, hatte er fich nach Deffan begeben. Hier kamen schwere Leidenstage. Gottes Wort und Gottes Ver= heißungen waren sein liebster Troft. Oft labte fich seine Seele an den Sprüchen: "Alfo hat Gott die Welt geliebt" - "Niemand wird meine Schafe aus meiner hand reißen" - "Rommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch er= quicken". Sonntäglich ließ er fich von seinen Sofpredigern in feinem Schlafzimmer Gottesbienfte halten und empfing das heilige Saframent. So war er "mit brennender Lampe seines Bräuti= gams gewärtig". Reine Trauer, eine heilige Freudigkeit ruhte Von der Hoffnung des ewigen Lebens unterredete er auf ihm. fich mit feinem Bruder fo gern. Und als nun fein Stündlein nahte, tat er noch einmal sein christliches Bekenntnis, und als ihm dann die Sprache versagte, gab er doch allezeit, so oft er gefragt wurde, Zeichen seines Glaubens bis an sein Ende von fich, "und ist also in rechter Erkenntnis und Bekenntnis unseres Herrn Jesu Chrifti, den er bekannt, gelobt, angerufen und por allem geliebt, von diefer Welt feliglich verschieden und in Christo entschlafen ftill und fanft, ohne alle Entfetzung und abscheu= liche Bewegung des Leibes und der Seele", am 17. Oftober 1553 morgens zwischen 3 und 4 Uhr auf dem Schlosse zu Dessau, wo er geboren, "in der Kammer beim Fürstengemach". "Gott verleihe ihm die ewige selige Ruhe und fröhliche Auferstehung und vergelte ihm viel tausendsach alle Wohltat, so er mir und vielen Menschen erzeiget, weil er strebte, Christo zu dienen und allen wohlzutun", diese Worte schrieb Fürst Joachim in seine Hauspostille. "So starb einer der Gelsten unseres Geschlechts, der den ersten Männern seiner großen Zeit an die Seite gestellt zu werden verdient, an Reinheit und Frömmigkeit aber sicher von keinem übertroffen wird."

Am 19. Oftober vormittags wurde er in der St. Marienfirche beigesett, wie er es gewünscht, "ohne sonderbares Gepränge". Mit seinem Bruder Joachim und den Söhnen des
heimgegangenen Fürsten Johann, den Fürsten Karl, Joachim
Ernst und Bernhard, standen Melanchthon, viele vom Adel,
von der Landschaft und dem Bürgerstande trauernd an seinem
Sarge. Dr. Georg Major aus Wittenberg, sein ehemaliger
Mitarbeiter in Merseburg, hielt die Leichenpredigt und sagte
darin: "Bir haben einen treuen Bischof und Seelsorger verloren, welcher nicht allein Euch, sondern auch anderer hohen
Fürsten Untertanen mit dem reinen Worte Gottes, mit sleißigem
Predigen und christlichen Schriften treulich geweidet und für
Euch und die ganze Christenheit große Sorge, Mühe und Arbeit
bis an sein Ende getragen, welches wir alle, so um ihn gewesen,
wahrhaftig Zeugnis geben können und sollen."

Das Anhaltische Land, ja die ganze evangelische Kirche trauerte tief über den Heimgang dieses frommen Fürsten. Mehr wie andere empfand Melanchthon den schmerzlichen Verlust und klagt: "Dieses Gönners und Freundes Verlust hat mir eine große Bunde geschlagen." Freilich im erregten Kampf der Parteien konnte es ein Flacius nicht unterlassen, wie Joh. Psessinger es nennt, "zu pseisen wider den selig in Gott verschiedenen und in Christo ewig lebenden Fürst Georgen." Wir aber stimmen mit ein in den Lobpreis aus jenen großen Tagen: "Die Unterstanen sind glücklich zu preisen, die einen solchen und so erhabenen Fürsten erhalten haben, den sie als Hirten und Fürsorger ebenso

für ihr geiftliches wie für ihr leibliches Wohl erkennen, schätzen und dessen Führung sie folgen", <sup>108</sup>) und sprechen mit Camezrarius: "Den Mann wollen wir in Ehren halten; und obschon er von uns geschieden ist und das Amt seiner heilsamen Rezgierung hat dahinten lassen müssen, wollen wir ihn ehren, inz dem wir uns seines ruhmvollen Namens erinnern und der von ihm empfangenen Wohltaten eingedenk bleiben."

## Unmerkungen.

- 1. Zum ganzen Lebensbilde val. Fürst Georgs Geistreiche Predigten und übrige fämtliche deutsche Schriften durch Longolius. 1741. — J. Camerarius, Georg der Gottselige, deutsch von 2B. Schubert. 1854. — C. H. Claus, Georg III. der Fromme. 1853. — (Große) Fürst Georg der Fromme. 1853. — Leben des Fürsten Georg. Handschrift in der Georg-Bibliothek zu Deffau. — (Lindner) Aus dem Leben bes Fürften Georg von Anhalt. 1853. — F. Pfannenberg, Georg III. 1830. — D. G. Schmidt, Georgs des Gottfeligen Leben. 1864. — F. Weftphal, Fürft Georg der Gottfelige zu Unhalt. Sein Werden und Wirken. 1907. (Bier find die Quellen ausführlich abgedruckt.) — J. C. Beckmann, Historie des Fürstentums Anhalt. 1710. — H. A. Erhard, Überlieferungen zur vaterländischen Geschichte II. 1827. — J. C. Hönicke, Urkundliche Merkwürdigkeiten aus der Kirche St. Marien zu Deffan. 1833. — Röftlin-Kawerau, Martin Luther. 1903. — Georg Helts Briefwechsel, hrsg. v. D. Clemen. 1907. — Briefe von S. Emfer, J. Cochläus, J. Menfing u. P. Rauch an bie Fürstin Margarete und die Fürften Johann und Georg von Anhalt, hrag. v. D. Clemen. 1907. — Briefwechfel des J. Jonas, hrsg. v. G. Kawerau. 2 Bde. 1884/85.
- 2. Camerarius 53 f. Georgs Predigten 53. 633. Anhang 5 f. Becksmann V. 154. Anhaltisches Hauss u. Staatsarchiv z. Zerbst 60. V. 249 u. 61. V. 257, 52. Helts Brieswechsel Nr. 5.

3. Auh. Archiv 60. V. 249, 19. Helts Briefw. S. 1.

4. Camerarius 56 ff. Beckmann V. 111. Georgs Pred. 629. Daraus ist allerdings nicht zu schließen, daß er sich am Ende seines Lebens der Lehre Luthers zugewandt habe.

5. Anh. Archiv. 60. V. 249 b u. 249, 20. Handschrift in der Ge-

org=Bibliothek.

6. Georgs Pred. Sendschreiben 1.

7. Anh. Archiv 60. V. 249b.

8. Ebd. u. Georgs Pred. Sendschr. 5f.

9. Georgs Pred. 85 f. 495. 53 f. u. Sendschr. 5.

10. Häschke, Neujahrsblätter aus Anhalt 1905. S. 29. Enders, Luthers Briefwechsel II. 285.

11. Beckmann VI. 55, auch N. Paulus, Die deutschen Dominikaner im Kampf gegen Luther. 1903. S. 18 ff. 24 f.

- 12. Georgs Pred. 54 und Sendschr. 124 ff. Camerarius 59 ff.
- 13. Anh. Archiv 59. V. 227, 8 g. u. 61. V. 257, 52. Georgs Pred. 634.
- 14. Beckmann VI. 55.
- 15. Jahrbuch f. brandenb. Kirchengesch. 1907. S. 141. Krause, Melanthoniana. 1885. S. 75 f. 79.
  - 16. Beckmann VI. 52 ff. Anh. Archiv 59. V. 227, 8.
- 17. Zum ganzen Abschn. vgl. Geschichte der Stadt Dessau. 1901. A. Kümelin, Die Resormation in Dessau. 1894. M. Meurer, Nitolaus Hausmanns Leben. 1863. D. G. Schmidt, Nikolaus Hausmann. 1860. F. Sobbe, Nikolaus Hausmann und die Resormation in Dessau (in H. Bäschke, Neujahrsblätter aus Anhalt. 1905). L. Bündig, Chronik der Stadt Dessau. 1876.
  - 18. Corp. Ref. III. 45. Helts Briefw. Nr. 79.
  - 19. Helts Briefw. Nr. 34. 40. 41. Georgs Pred. Sendschr. 8.
- 20. Helts Briefw. Nr. 32. 40. de Wette, Luthers Briefe IV. 401. Wäschke 30. Corp. Ref. II. 609. Krause 79. Enders IX. 237.
  - 21. Helts Briefw. Nr. 48. 49.
  - 22. Enders IX. 237. 238. Förstemann, Luthers Tischreden IV. 164.
  - 23. Georgs Bred. Sendichr. 8 ff.
- 24. Enders IX. 265. 281. de Wette IV. 537. 460 vgl. Enders IX. 314. de Wette IV. 442 cf. Enders IX. 282. Corp. Ref. II. 640 f. Kawerau, Der Briefwechfel des Justus Jonas I. 186 f. Anh. Archiv. 59. V. 227, 8. Helts Briefw. Nr. 53.
  - 25. Helts Briefw. Nr. 48. 55. 57. 62. Enders IX. 264.
- 26. Helts Briefw. Nr. 68. 69, 75. 81. 83. Enders IX. 363. Becksmann III. 468. Georgs Pred. Sendschr. 58.
  - 27. Anh. Archiv 59. V. 227, 8. Beckmann VI. 64.
  - 28. Helts Briefw. Nr. 83. 85. 86. Enders X. 1.
  - 29. Anh. Archiv a. a. D.
- 30. Enders X. 29ff. 34. Helts Briefw. Nr. 69. 89. Sehling, Die evangel. Kirchenordnungen des 16. Jahrh. I. 2. S. 540ff.
- 31. Enders X. 30. 34 f. 42 f. Helts Briefw. Nr. 90. Geschichte der Stadt Dessau 212.
  - 32. Georgs Pred. Sendschr. 28 ff. 17 ff.
- 33. de Wette IV. 543 (Enders X. 48) 539. 540 ff. 574 f. V. 37. VI. 149 f. 153. Helts Briefw. Nr. 99—111. Kolbe, Analecta Lutherana, 1863. Seite 202.
- 34. Vgl. den Briefwechfel dieser Reformatoren und Helts Briefw. Nr. 135.
  - 35. Anh. Archiv V. 209b. 9. Georgs Pred. Sendschr. 28 ff.
  - 36. Helts Briefw. Nr. 75. 80. 84. 85.
  - 37. Ebb. Nr. 114. 116.
  - 38. Bgl. zum Ganzen Magdeburger Archiv XXVII. 9, 494.

- 39. Anh. Archiv VI. 25-26a. 121. Helts Briefw. Nr. 113.
- 40. Selts Briefw. Nr. 117. 122. 138. Sehling I. 2. 543.
- 41. Helts Briefw. Nr. 77. 162. de Wette V. 552 f. Anh. Archiv 59. V. 227, 8.
  - 42. Anh. Archiv 59. V. 227, 8.
- 43. Georgs Pred. Sendschr. 169. Beckmann VI, 21. de Wette VI. 231 f. 315. 351 f. Magdeb. Archiv I. I. 10. 10. Hönicke 8—35.
- 44. Burkhardt, Dr. Luthers Briefwechsel 297 f. Helts Briefw. Nr. 178. Sehling I. 2. 499 f. 544 ff.
- 45. de Wette V. 22. VI. 202. Enders X. 131. Kolde 332. Kawesrau I. 300 f. Helts Briefw. Nr. 181. 183. 185. 187.
  - 46. Beckmann III. 118. 363. Hönicke 17 u. 33ff.
  - 47. Georgs Pred. Sendschr. 170f. Sehling I. 2. 548.
  - 48. Camerarius 103. Anh. Archiv. V. 273, 1a. Rawerau I. 394.
- 49. Zu diesem u. dem folgd. vgl. Anh. Archiv V. 208, 6. Sehling I. 2. 506 ff. 549.
  - 50. Enders IX. 336. de Wette V. 182. VI. 152.
  - 51. Seckendorf III. 111.
- 52. de Wette IV. 676 ff. V. 21 f. VI. 167. 171 f. 174 f. Burthardt 265. Kawerau I. 245—277.
  - 53. Anh. Archiv 59. V. 227, 8. Burkhardt 273.
- 54. Zu diesem u. dem folgenden vgl. "Dr. N. Müller, Beziehungen zwischen den Kurfürsten Joachim I. u. II. von Brandenburg u. dem Fürsten Georg III. von Anhalt in den Jahren 1534—1540" (im Jahrebuch) für brandenburg. Kirchengeschichte IV. 1907) S. 127 ff.
- 55. de Wette V. 362. 366 ff. Kraufe 84. Anh. Archiv 59. V. 227, 8. Burkhardt 385 ff. Dr. N. Müller, Zur Geschichte des Reichstages von Regensburg 1541 (im Jahrbuch für brandenburg. Kirchengeschichte. IV. 1907). S. 175 ff.
- 56. Georgs Pred. Ausgabe 1577. S. 367 ff. Anh. Archiv 59. V. 227, 8.
- 57. Georgs Pred. Ausgabe 1577 S. 372. Anh. Archiv 59. V. 227, 8. Magdeburg. Archiv I. I. 9. 9.
- 58. E. J. Meier, Nifolaus Amsdorf. 172 ff. Kawerau I. 417—421. Burfhardt 367.
  - 59. Beckmann V. 159.
  - 60. Georgs Pred. Ausgabe 1577. S. 373 ff.
- 61. Zu biesem und den folgenden Abschnitten vgl. A. Fraustadt, Die Einführung der Reformation im Hochstift Merseburg. 1843. E. Brandenburg, Moritz von Sachsen. 1898. F. A. v. Langenn, Moritz von Sachsen. 1841. E. Sehling, Die evangelischen Kirchensordnungen des 16. Jahrhunderts I. 1 u. 2. 1902 u. 1904. E. Sehling, Die Kirchengesetzgebung unter Moritz von Sachsen 1544—1549 und

Georg von Anhalt. 1899. — S. Jisleib, Mority von Sachsen als evansgelischer Fürst (in Beiträge zur Sächsischen Kirchengeschichte. 1907). — P. Flemming, Die erste Visitation im Hochstift Merseburg (in Zeitsschrift des Vereins für Kirchengeschichte in der Provinz Sachsen. Jahrsgang 3, Heft 2. 1906). — G. Müller, Versassungssu. Verwaltungssgeschichte der sächsischen Landeskirche (in Beiträge zur Sächsischen Kirchensgeschichte. 1894). — Burthardt, Geschichte der sächsischen Kirchensungsschildigen Kirchensungeschildigen Kirchen

- 62. Anh. Archiv 54. V. 195a XII.
  - 63. Beckmann V. 159 f. Anh. Archiv V. 213, 20. 21.
  - 64. Corp. Ref. V. 425. be Wette VI. 367.
  - 65. Kawerau II. 132.
- 66. Anh. Archiv V. 213, 20e (die Bistationsaften). de Wette VI. 366. Kawerau II. 131.
  - 67. Anh. Archiv V. 273. 1a. de Wette V. 751 f.
  - 68. Rawerau II. 166. Anh. Archiv V. 273, 1a.
- 69. Kraufe 88. Camerarius 70 f. Corp. Ref. V. 698. de Wette V. 722 ff. Kawerau II 148 ff. 287. Beckmann V. 155. Unh. Archiv V. 273. 1a.
- 70. Georgs Pred. 72 f. Beckmann V. 160 f. Kawerau II. 165. Corp. Ref. V. 825. 830. Sehling I. 2. S. 6 f. Anh. Archiv 59. V. 227, 8 u. V. 213, 20b. Einen evangelischen "Bischof" gab es freilich in der Nähe, Nic. v. Amsdorf in Naumburg. Aber daß dieser nicht in Betracht kam, erklärt sich einmal aus der Spannung zwischen Albertinern und Ernestinern, und ferner, weil er selber nicht im Sinn des kanonischen Rechts geweihter Bischof war; auch er besaß ja nur Luthers Weihe.
  - 71. Anh. Archiv V. 273. 1a.
  - 72. Georgs Bred. 631 f. Beckmann V. 162.
  - 73. Camerarius 88 f. Beckmann V. 162.
  - 74. Auh. Archiv V. 273, 1a u. 59. V. 227, 8.
  - 75. Beckmann V. 163. Anh. Archiv 59. V. 227, 8.
  - 76. Beckmann IV. 579.
  - 77. Georgs Pred. Sendschr. 178. Beckmann VI. 90.
  - 78. Camerarius 71 f.
  - 79. Corp. Ref. VI. 368 ff.
  - 80. Weim. Archiv I. 110. 10. Anh. Archiv 59 V. 227, 8.
  - 81. Anh. Archiv a. a. D.
  - 82. A. a. D.
  - 83. A. a. D. u. V. 273, 1a.
  - 84. Anh. Archiv V. 238, 6. Beim. Arch. I. 110. E. 10.
- 85. Weim. Archiv a. a. D. u. I. 41-46. B. 6. Anh. Archiv V. 273, 14.

86. Weim. Urchiv I. 110 E. 10. H. Lorenz, Fürst Wolfgang von Anhalt. 1892. S. 26 u. 59 f.

87. Beckmann III. 327. Anh. Archiv 59. V. 227, 8.

88. Anh. Archiv a. a. D. Beckmann IV. 579 f. V. 163. Zerbster Stadtarchiv II. 569 u. 601.

89. Anh. Archiv 59. V. 227, 8.

90. Bedmann VI. 91 ff. Corp. Ref. VII. 7 f. 14 f.

91. D. Vogt, Dr. Joh. Bugenhagens Briefwechsel 548. G. Kawerau, Naricola 281.

92. Beckmann VI. 93. Corp. Ref. VII. 171. 251 f. 310. 319. 338.

356. 388. Anh. Archiv 59. V. 227, 8. Camerarius 80 ff.

93. Trest. Archiv III. 24. fol. 62b. Mr. 6. Corp. Ref. VII. 390. 424 ff.

94. Beckmann V. 163 ff. Real-Encyklopädie 3 VII. 610 ff.

95. Anh. Archiv 59. V. 227, 8 u. 65. V. 263b. 4b.

96. Georgs Pred. Sendschr. 186 ff.

97. Georgs Pred. 56 ff.

98. U. a. D. 47 ff. 62 ff. 93 ff. 320 ff.

99. Kraufe 140.

100. Georgs Bred. 524 ff.

101. A. a. D. 628 ff.

102. Anh. Archiv 59. V. 227, 8.

103. Georgs Pred. 539 ff.

104. A. a. D. 851 ff.

105. vgl. auch zum folgb. Beckmann III. 93 ff. Sehling I. 2. S. 502 ff.

106. vgl. auch zum folgd. Camerarius u. Georgs Pred. Anhang.

107. Beckmann V. 167 f. Hönicke 30 ff. Georgs Pred. Anhang. 29 ff. Würdig 51.

108. Corp. Ref. VIII. 179. Beckmann V. 167. 170.

# Verzeichnis der noch vorhandenen Vereinsschriften.

### Seft 1-94. 1883-1907.

1. Kolbe, Th., Luther und der Reichstag zu Worms 1521.

2. Koldewen, Friedr., heinz von Bolfenbüttel. Gin Zeitbild aus dem Jahrhundert der Reformation.

3. Stähelin, Rudolf, Huldreich Zwingli und sein Reformations-wert. Zum vierhundertjährigen Geburtstage Zwinglis dargestellt.

4. Luther, Martin, Un ben chriftlichen Abel beutscher Nation von bes chriftlichen Standes Besserung. Bearbeitet sowie mit Einsseitung und Erläuterungen versehen von K. Benrath. 5/6. Bossert, Guft., Bürttemberg und Janssen. 2 Teile.

- 12. Jen, J. F., Heinrich von Zütphen. 17. Aleander. Die Depeschen des Nuntius Meander vom Wormser Reichstage 1521, überfest und erläutert von Paul Ralfoff.
- 19. Erbmann, D., Luther und feine Beziehungen zu Schlefien, ins-besondere zu Breslau.

- 20. Bogt, B., Die Vorgeschichte bes Bauernkrieges.
  21. Roth, F., B. Birtheimer. Ein Lebensbild aus bem Zeitalter bes humanismus und ber Reformation.
- 22. Bering, S., Dottor Bommeranus, Johannes Bugenhagen. Gin Lebensbild aus der Zeit der Reformation.
- 23. von Schubert, S., Roms Rampf um die Weltherrichaft. Gine firchengeschichtliche Studie.

24. Riegler. B., Die Gegenreformation in Schlesien.

25. Brede, Ud., Ernft ber Betenner, Bergog v. Braunfchweig u. Lüneburg.

26. Kawerau, Walbemar, Hans Sachs und die Reformation.
27. Baumgarten, Hermann, Karl V. und die deutsche Reformation.
28. Lechler, Gotth., Viktor Johannes Hus. Ein Lebensbild aus der Borgeschichte der Reformation.

29. Gurlitt, Cornelius, Runft und Rünftler am Borabend der

Reformation. Ein Bild aus dem Erzgebirge.

- 30. Kawerau, Walbemar, Hans Sachs und die Reformation. 31. Walther, Wilh., Luthers Beruf. (Luther im neuesten römischen Gericht, 3. Heft.)
- 32. Kawerau, Waldemar, Thomas Murner und die deutsche Refor-
- 33. Tichadert, Baul, Baul Speratus von Rötlen, evangelischer Bischof von Pomesanien in Marienwerder.
- 34. Konrad, B., Dr. Umbrofius Moibanus. Gin Beitrag jur Geichichte der Kirche und Schule Schlefiens im Reformationszeitalter.

35. Walther, Wilh., Luthers Glaubensgewißheit.

36. Freih. v. Wingingeroda-Anorr, Levin, Die Kämpfe und Leiden der Evangelischen auf dem Eichsfelde mabrend dreier Jahrhunderte. Heft I: Reformation und Gegenreformation bis zum Tode des Kurfürsten Daniel von Mainz (21. März 1582).

37. Uhlhorn, G., Antonius Corvinus, Gin Märtyrer bes evangelisch= Iutherischen Bekenntnisses. Vortrag, gehalten auf der Generalsversammlung des Vereins für Resormationsgeschichte am Mittwoch nach Oftern, 20. April 1892.

38. Drems, Raul, Betrus Canifius, ber erfte beutiche Refuit.

39. Rawerau, Waldemar, Die Reformation und die Che. Gin Beitrag zur Kulturgeschichte bes sechzehnten Jahrhunderts. 40. Breger, Konrad, Bankaraz von Frenberg auf Hohenaschau, ein

banrifcher Ebelmann aus der Reformationszeit.

41. UImann, Beinr., Das Leben d. deutsch. Bolfs bei Beginn d. Neuzeit. 42. Freih. v. Wingingeroda-Anorr, Levin, Die Kämpfe und Leiden der Evangelischen auf dem Eichsfelbe mährend dreier Jahr-hunderte. Heft II: Die Bollendung der Gegenreformation und die Behandlung der Evangelischen seit der Beendigung des dreißigjährigen Krieges.

43/44. Schott, Theodor, Die Kirche der Büfte. 1715—1787. Das Wiederaufleben des franz. Protestantismus im 18. Jahrhundert. 45. Tschackert, Paul, Herzog Albrecht von Preußen als reformatorische

Persönlichkeit.

46/47. Boffert, Guftav, Das Interim in Württemberg.
48. Sperl, August, Pfalzgraf Philipp von Neuburg, sein Sohn Bolfgang Bilhelm und die Jesuiten. Gin Bilb aus bem Zeit= alter der Gegenreformation.

49. Leng, Max, Geschichtsschreibung und Geschichtsauffaffung im

Elfaß zur Zeit der Reformation.

50. Göginger, Ernft, Joachim Babian, ber Reformator und Geichichtsichreiber von St. Gallen.

- 51/52. Jafobi, Franz, das Thorner Blutgericht. 1724. 53. Jacobs, Ed., Heinrich Winkel und die Reformation im füblichen Niedersachsen.
  - 54. von Wiefe, Sugo, Der Rampf um Glat. Aus der Geschichte der Gegenreformation der Graffchaft Glat.
  - 55. Cohrs, Ferdinand, Philipp Melanchthon, Deutschlands Lehrer. Ein Beitrag zur Feier des 16. Februar 1897. 56. Sell, Karl, Philipp Melanchthon u. b. deutsche Reformation b. 1531.

57. Bogler, Wilhelm, Hartmuth von Kronberg. Eine Charafterstudie aus der Reformationszeit. Mit Bildnis.

58. Borberg, Azel, Die Einführung der Reformation in Rostock. 59. Kalkoff, Baul, Briefe, Depeschen und Berichte über Luther vom Wormser Reichstage 1521.

60. Roth, Friedrich, Der Einfluß des humanismus und der Reformation auf das gleichzeitige Erziehungs- und Schulwesen bis in die erften Jahrzehnte nach Melanchthons Tod.

61. Kawerau, Guftav, Hieronymus Emfer. Gin Lebensbild aus der Reformationsgeschichte.

62. Bahlow, F., Johann Anipftro, der erfte Generalsuperintendent von Bommern-Wolgaft. Sein Leben und Wirfen, aus Unlag feines 400 jährigen Geburtstages bargeftellt.

63. Kolde, Th., Das religiöfe Leben in Erfurt beim Ausgange des Mittelalters. Sin Beitrag zur Borgeschichte der Resormation.
64. Schreiber, Heinrich, Johann Albrecht I., Herzog von Mecklenburg.
65. Benrath, Karl, Julia Gonzaga. Sin Lebensbild aus der Gesichichte der Resormation in Italien.

66. Roth, F., Leonhard Kaifer, ein evang. Märtyrer aus b. Innviertel. 67. Arnold, C. Fr., Die Ausrottung des Protestantismus in Salzburg unter Erzbischof Firmian und feinen Nachfolgern. Gin Beis trag jur Kirchengeschichte bes 18. Jahrhunderts. Erfte Salfte.

68. Egelhaaf, Gottlob, Guftav Abolf in Deutschland, 1630-1632. 69. Arnold, C. Fr., Die Ausrottung des Protestantismus in Salzburg unter Erzbischof Firmian und feinen Nachfolgern. Gin Bei-

trag zur Kirchengeschichte des 18. Jahrhunderts. Zweite Hälfte.
70. Brandenburg, Erich und Cherlein, Gerhard, Borträge, gebalten auf der VI. Generalversammlung des Vereins für Reformationsgeschichte am 11. April 1901 in Breslau.

Das Lebensbild 71. Bed, herm., Raspar Rlee von Gerolzhofen. eines elfässischen evang. Pfarrers um die Wende b. 16. z. 17. Jahrh.

72. Schnell, Beinrich, Beinrich V., der Friedfertige, Bergog von

Medlenburg. 1503-1552.

73. Kamerau, Guftav, Die Versuche, Melanchthon zur katholischen Rirche gurudguführen.

74. Schreiber, Heinrich, Die Reformation Lübecks.

75. Serold, Reinhold, Geschichte der Reformation in der Grafschaft Dettingen. 1522—1569.

76. Steinmüller, Paul, Einführung ber Reformation in die Rur-

mark Brandenburg durch Joachim II.

77. Rosenberg, Walter, Der Kaiser und die Protestanten in den Jahren 1527—1539.
78. Schäfer, Ernst, Sevilla und Valladolid.
79. Kalkoff, Baul, Die Anfänge der Gegenresormation in den Niederstanden. Erster Teil.

80. Bahn, B., Die Altmark im breißigjährigen Rriege.

81. Kalkoff, Baul, Die Anfänge der Gegenreformation in den Niederlanden. Zweiter Teil.

82. Schultheß-Rechberg, Guftav von, heinrich Bullinger, ber

Nachfolger Zwinglis.

83. Egelhaaf, Dr. Gottlob, und Diehl, Lic. Dr. Wilhelm, Vorträge gehalten auf der VII. Generalversammlung des Bereins für Reformationsgeschichte am 7. April 1904 in Raffel.

84. Mulot, R., John Knor, 1505—1572. Ein Erinnerungsblatt zur vierten Zentenarseier.
85. Korte, August, Die Konzilspolitik Karls V. i. d. J. 1538—1543. 86. Schnöring, Dr. Wilhelm, Johannes Blankenfeld. Gin Lebens-bild aus den Anfängen der Reformation.

87. Benrath, Karl, Luther im Rlofter 1505—1525. Zum Verständnis

und zur Abwehr

88/89. Ney, Julius, Die Reformation in Trier 1559 und ihre Unterbrückung. Erstes Heft: Der Reformationsversuch.

90. Schmidt, Wilhelm, Die Kirchen- und Schulvisitation im sächsi= schen Kurkreise vom Jahre 1555. Erstes Heft: Die kirchlichen und sittlichen Zustände.

91. Niemöller, Heinrich, Reformationsgeschichte von Lippftadt, ber

erften evangelischen Stadt in Weftfalen.

92. Schmidt, Wilhelm, Die Kirchen- und Schulvifitation im fächsiichen Kurkreise vom Jahre 1555. Zweites Heft: Die wirtschaftlichen Berhältniffe.

93. Kawerau, Gustav, Paul Gerhardt. Ein Erinnerungsblatt. 94. Non, Julius, Die Resormation in Trier 1559 und ihre Unterdrückung. Zweites Heft: Die Unterdrückung.

Wifchan & Burtbardt, Balle/5.

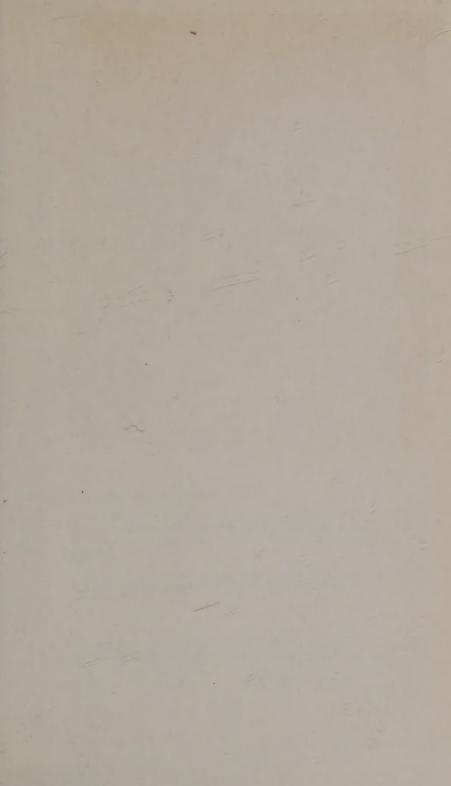

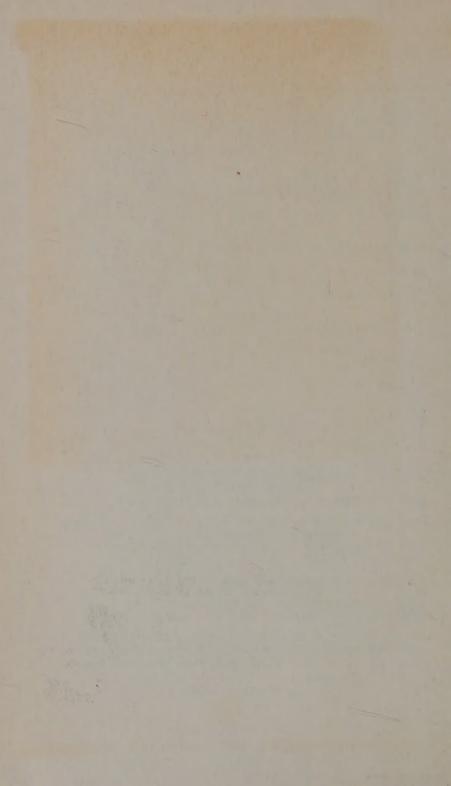

350 G38 WL Westphal, Friedrich, 1849-

Zur erinnerung an fürst Georg den Gottseligen zu Anhalt. Zum 400jährigen geburtstage am 15. august 1907, von F. Westphal ... Leipzig, Verein für reformationsgeschichte, 1907.

2 p. l., 93, 431 p. front. (port.) 23cm. (On cover: Schriften des Vereins für reformationsgeschichte. 25. jahrg., 2. stück, pr. 95)

1. Georg III. prince of Anhalt, 1507-1553. I. Title. II. Series: Verein für reformationsgeschichte. Schriften, Nr. 95.

Title from Union Theol. Library of Congress Sem. [BR300.V6 no. 95]

CCSC/ej

A1442

- 22. B. Sohn, Rurze Geschichte ber Rirchenreformation in ber ges fürsteten Graffchaft henneberg.
- 23. R. Foß, Lebensbilder aus bem Zeitalter ber Reformation.
- 24. Julius Schall, Dottor Jatob Reihing, einft Jefuit, bann (Kon-vertit) evangelischer Chrift 1579-1628.
- 25. Th. Förster, Luthers Wartburgsjahr 1521-1522.
- 26. Fr. Baumgarten, Der wilbe Graf (Wilhelm von Fürstenberg) und die Reformation im Kinzigtal.
- 27. Karl Fr. Start, Die Reformation im unteren Allgau: in Memmingen und beffen Umgebung.
- 28. Otto Albrecht, Die evangelische Gemeinde Miltenberg und ihr erster Prediger.
- 29. G. Zeitler, Julius Chter von Mespelbrunn, Fürstbischof von Burzburg. Ein Beitrag jur Geschichte ber evangelischen Kirche in Unterfranken.
- 30. H. v. Schubert, Was Luther ins Rlofter hinein- und wieder hinausgeführt hat.
- 31/32. Solle, R. B., Reformation und Revolution. Der beutsche Bauernstrieg und Luthers Stellung in bemfelben.
  - 33. Th. Harten, Eine Hochburg ber Hugenotten während der Religionsfriege.
  - 34. S. Schnell, Die Ginführung ber Reformation in Medlenburg.
  - 35. Heinrich Rocholl, Aus dem alten Kirchenbuch einer freien Reichsftadt. Warnende Bilber aus der Vergangenheit für die Gegenwart in der Jesuitenfrage.
  - 36. heinrich Rocholl, Anna Alexandria, herrin zu Rappoliftein, eine evangelische Ebelfrau aus ber Zeit ber Reformation in Elfaß.
  - 37. Adolf Benichel, Dr. Johannes Beg, der Breslauer Reformator.
  - 38. L. Nottrott, Bersuch einer römischen "Reformation" vor ber Reformation.
  - 39. Julius Schall, Durchs Feuer ber Trübfal bewährt! Gine Leibensgeschichte aus ber evangelischen Kirche Frankreichs.
  - 40. h. v. Schubert, Feiern wir Guftav Abolf mit Recht als evangelischen Glaubenshelben?
  - 41. Walter Friedensburg, Die erften Jesuiten in Deutschland.
  - 42. Abolf Benfchel, Johann Beermann.
  - 43. hermann Dechent, Geschichte ber Stadt Frankfurt in ber Reformationszeit ober Frankfurter Reformationsbüchlein.
  - 44. Guftav Krüger, Philipp Melanchthon. Gine Charafterffige.

Preis bes einzelnen Heftes 15 Pfennig. Je 10 Hefte 1 Mf. franto.